

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



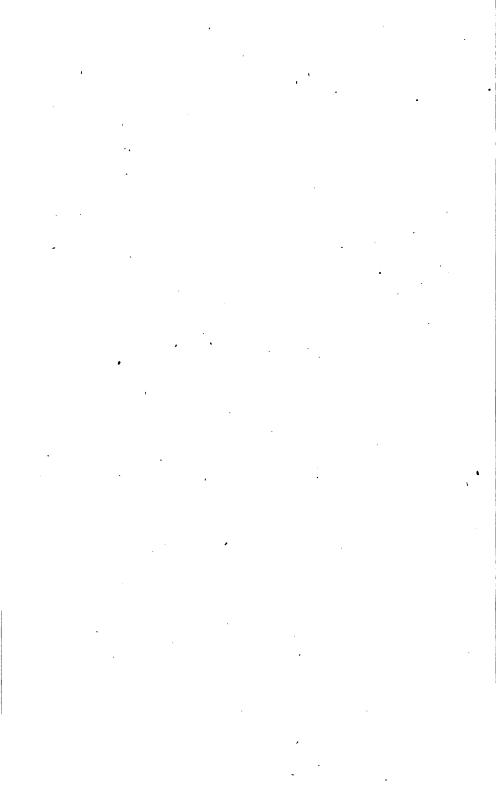

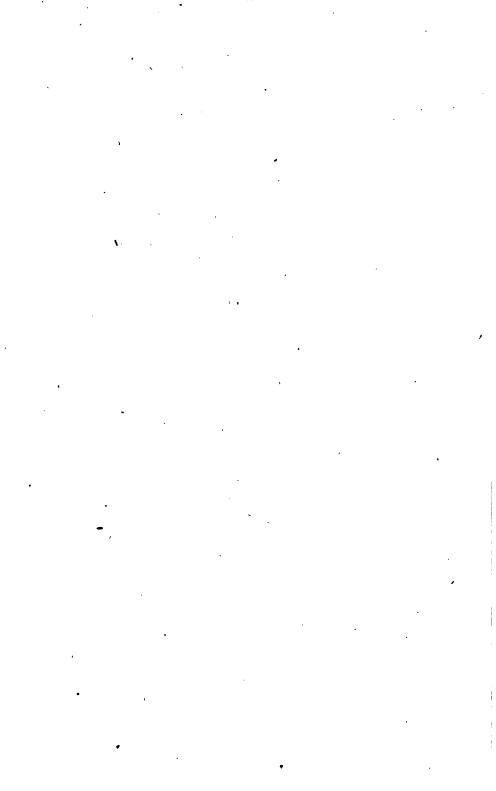

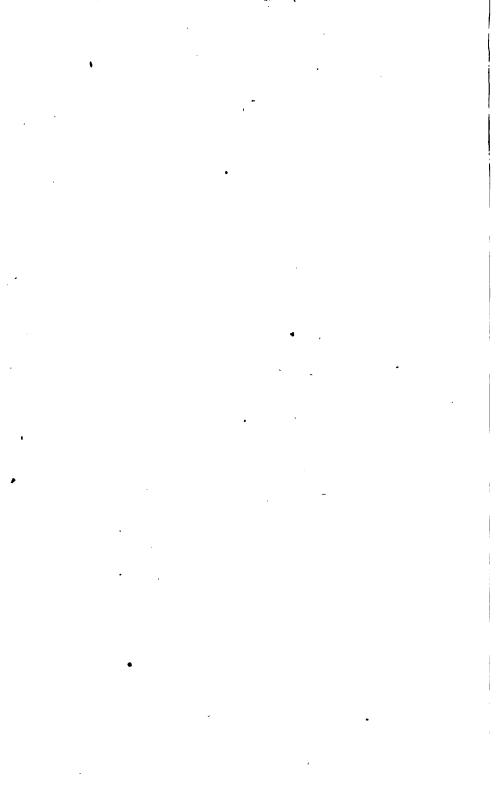

... - -4 . ١

|   |   | , |   |
|---|---|---|---|
| - |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | l |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# Goethe's

# fämmtliche Werke.

Bierundzwanzigfter Band.

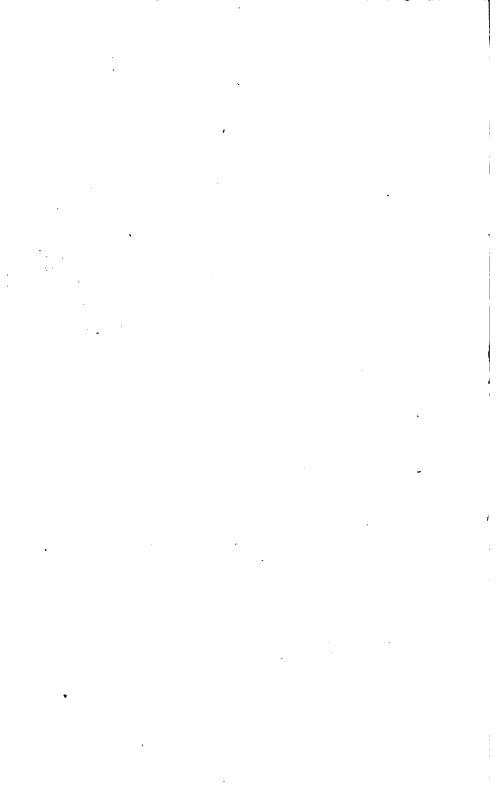

Am Silsber.

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollständige, neugeordnete Ausgabe.

Vierundzwanzigfter Band.

Stuttgart und Cübingen.

3. G. Cotta's cher Berlag. 1851. Regner of Silahee Res William Silahee J. Sulem, Mass.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                 |             |           |      |      |      |     |       |     |     |   |     |     |     |  |  |  | Sette       |
|-----------------|-------------|-----------|------|------|------|-----|-------|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|--|--|-------------|
| Windelmann .    |             |           |      |      |      |     |       | ٠,  |     |   |     |     |     |  |  |  | 1           |
| hadert          |             |           |      |      |      |     |       |     |     |   |     |     |     |  |  |  |             |
| Einleitung in   | die         | Pı        | opt  | läe  | n    |     |       |     |     |   |     |     |     |  |  |  | 205         |
| Ueber Laofoon   |             |           |      |      |      |     |       |     |     |   |     |     |     |  |  |  | <b>22</b> 3 |
| Der Sammler     | un          | b b       | ie ( | Sei  | nig  | en  |       |     |     |   |     |     |     |  |  |  | 235         |
| lleber Wahrhe   | it u        | ınb       | W    | ahr  | fdye | inl | iđ) f | eit | ber | Я | unf | lwe | rfe |  |  |  | 287         |
| Philostrats Ge  | mål         | de        |      |      |      |     |       |     |     |   |     |     |     |  |  |  | 295         |
| Antif und Mo    | beri        | 1         |      |      |      |     |       |     |     |   |     |     |     |  |  |  | 341         |
| Rachträgliches. | <u> a</u> u | <b>P6</b> | ilof | trai | 8 (  | Ger | náľ   | ben |     |   |     |     |     |  |  |  | 348         |

-

# Windelmann.

1804 -- 1805.

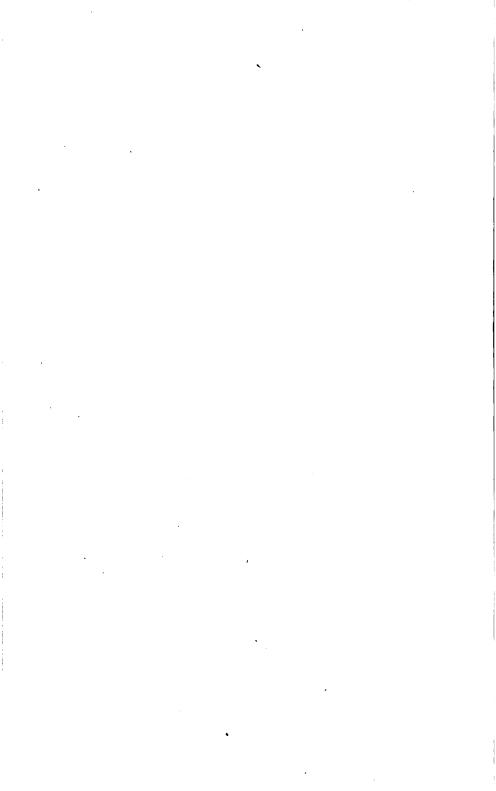

# Ihro der Herzogin Anna Amalia

pon

#### Sadfen - Weimar und Gifenach

Bochfürftlichen Durchlaucht.

## Durchlauchtigste Fürstin! Gnädigste Frau!

Jenes mannichfaltige Gute, das Kunst und Wissenschaft Ew. Durchslaucht verdanken, wird gegenwärtig durch die gnädigste Erlaubnis vermehrt, Winckelmanns Briefe an Berendis dem Druck übergeben zu dürfen. Sie sind an einen Mann gerichtet, der das Glück hatte sich unter Höchstibro Diener zu rechnen, und bald nach jener Zeit Ew. Durchlaucht näher zu leben, als Winckelmann sich in der ängstlichen Verlegenheit besunden hatte, deren unmittelbare dringende Schilderung man hier nicht ohne Theilnahme lesen kann.

Wären biese Blätter in jenen Tagen Ew. Durchlaucht vor bie Augen gekommen, so hätte gewiß das hohe wohlthätige Gemüth einem solchen Jammer gleich ein Ende gemacht, hätte das Schicksal eines vortrefflichen Mannes anders eingeleitet und für die ganze Folge glücklicher gelenkt.

Doch wer sollte wohl bes' Möglichen gebenken, wenn bes Geschehenen so viel Erfreuliches vor uns liegt?

Ew. Durchlaucht haben seit jener Zeit so viel Nütliches und Angenehmes gepflanzt und gehegt, indeß unser fördernder und mittheilender Fürst Schöpfungen auf Schöpfungen häuft und begunstigt.

Ohne Auhmrebigkeit barf man bes in einem beschränkten Kreise nach innen und außen gewirkten Guten gebenken, wovon bas Augenfällige schon

bie Bewunderung des Beobachters erregen muß, die immer höher steigen würde, wenn sich ein Unterrichteter das Werden und Wachsen darzustellen bemühte.

Nicht auf Besit, sondern auf Wirkung war es angesehen; und um so mehr verdient die höhere Cultur dieses Landes einen Annalisten, je mehr sich gar manches früher lebendig und thätig zeigte, wovon die sicht-baren Spuren schon verloschen sind.

Mögen Ew. Durchlaucht, im Bewußtfehn anfänglicher Stiftung und fortgesetzter Mitwirkung, zu jenem eigenen Familienglick, einem hohen und gefunden Alter, gelangen und noch spät einer glänzenden Epoche genießen, die sich jetzt für unsern Kreis eröffnet, in welcher alles vorhandene Gute noch immer gemehrt, in sich verknüpft, besestigt, gesteigert und der Nachwelt überliefert werden soll.

Da ich mir denn zugleich schmeicheln darf, jener unschätzbaren Gnade, wodurch Höchstbieselben mein Leben zu schmüden geruhten, mich auch fernershin zu erfreuen, und mich mit verehrender Anhänglichkeit unterzeichne

Ew. Durchlaucht

unterthänigfter

3. W. v. Grethe.

#### Ginleitung.

Das Andenken merkwitrdiger Menschen so wie die Gegenwart bedeutender Kunstwerke regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung auf. Beide stehen da als Vermächtnisse für jede Generation, in Thaten und Nachruhm jene, diese wirklich erhalten als unaussprechliche Wesen. Ieder Einsichtige weiß recht gut, daß nur das Anschauen ihres besondern Ganzen einen wahren Werth hätte; und doch versucht man immer aufs neue durch Resterion und Wort ihnen etwas abzugewinnen.

Hierzu werben wir besonders aufgereizt, wenn etwas Neues entbedt und bekannt wird, das auf solche Gegenstände Bezug hat; und so wird man unsere erneuerte Betrachtung über Winckelmann, seinen Charakter und sein Geleistetes in dem Augenblicke schicklich finden, da die eben jetzt herausgegebenen Briefe über seine Denkweise und Zustände ein lebhafteres Licht verbreiten.

### Windelmanns Briefe an Berendis.

Briefe gehören unter die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann. Lebhaste Bersonen stellen sich schon dei ihren Selbstgesprächen manchmal einen abwesenden Freund als gegenwärtig vor, dem sie ihre innersten Gesunnungen mittheilen; und so ist auch der Brief eine Art von Selbstgespräch. Denn oft wird ein Freund, an den man schreibt, mehr der Anlaß als der Gegenstand des Briefes. Was uns freut oder schmerzt, drückt oder beschäftigt, löst sich von dem Herzen los; und als dauernde Spuren eines Dasenns, eines Justandes sind solche Blätter sür die Nachwelt immer wichtiger, je mehr dem Schreibenden nur der Augenblick vorschwebte, je weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn

kam. Die Windelmann'schen Briefe haben manchmal diesen wünschenswerthen Charakter.

Wenn bieser trefsliche Mann, der sich in der Einsamkeit gebildet hatte, in Gesellschaft zurückhaltend, im Leben und Handeln ernst und bebächtig war, so fühlte er vor dem Briefblatt seine ganze natürliche Freiheit und stellte sich öfter ohne Bedenken dar, wie er sich fühlte. Man sieht ihn besorgt, beängstet, verworren, zweiselnd und zaudernd, bald aber heiter, ausgeweckt, zutraulich, kühn, verwegen, loszebunden dis zum Cynismus, durchaus aber als einen Mann von gehaltenem Charakter, der auf sich selbst vertraut, der, obzleich die äußern Umstände seiner Einsbildungskraft so mancherlei Wählbares vorlegen, doch meistens den besten Weg ergreift, dis auf den letzten ungeduldigen, unglücklichen Schritt, der ihm das Leben kostete.

- Seine Briefe haben, bei den allgemeinen Grundzügen von Rechtlichkeit und Derbheit, je nachdem sie an verschiedene Personen gerichtet sind, einen verschiedenen Charakter, welches immer der Fall ist, wenn ein geistreicher Briefsteller sich diejenigen vergegenwärtigt, zu denen er in die Entsernung spricht, und also eben so wenig als in der Nähe das Gehörige und Passende vernachlässigen kann.

So sind, um nur einiger größeren Sammlungen Windelmann'scher Briefe zu gebenken, die an Stosch geschriebenen für uns herrliche Documente eines redlichen Zusammenwirkens mit einem Freund zum bestimmten Zwecke, Zeugnisse von großer Beharrlichkeit in einem schweren, ohne genugsame Borbereitung leichtsinnig übernommenen, mit Muth glücklich durchgesührten Geschäft, durchwebt mit den lebhaftesten literarischen, politischen, Societäts-Neuigseiten, ein köstliches Lebensbild, noch interessanter, wenn sie ganz und unverstümmelt hätten gedruckt werden können. Schön ist auch die Freimüthigkeit selbst in leidenschaftlich misbilligenden Aeußerungen gegen einen Freund, dem der Briefsteller durchaus so viel Achtung als Liebe, so viel Dank als Neigung zu bezeigen nicht müde wird.

Das Gefühl von eigener Superiorität und Würde, verbunden mit ächter Hochschätzung anderer, der Ausbruck von Freundschaft, Freundlichteit, Muthwille und Nederei, wodurch sich die Briefe an die Schweizer charakteristren, machen diese Sammlung äußerst interessant und liebenswerth, wobei sie zugleich genugsam unterrichtend ist, obgleich Windelmanns Briefe im Ganzen nicht unterrichtend genannt werden können.

Die ersten Briefe an ben Grafen Binau in ber schätzbaren Daßborf'schen Sammlung zeugen von einem niedergebrückten, in sich selbst besangenen Gemüthe, bas an einem so hohen Gönner kaum hinaufzühllichen wagt. Jenes merkwürdige Schreiben, worin Winckelmann seine Religionsänderung anklindigt, ist ein wahrer Galimathias, ein unglücklicher verworrener Aufsat.

Aber um jene Spoche begreiflich, selbst unmittelbar anschaulich zu machen, bient nunmehr die erste Hälfte seiner Briefe au Berendis. Sie sind zum Theil aus Nöthenit, zum Theil aus Dresben an einen innig vertrauten Freund und Kameraden gerichtet. Der Briefsteller zeigt sich mit seinen dringenden unüberwindlichen Bunschen in dem peinlichsten Zustande, auf dem Wege zu einem entfernten, neuen, mit Ueberzeugung gesuchten Glück.

Die andere Sälfte ist aus Italien geschrieben. Sie behalten ihren berben losgebundenen Charafter, boch schwebt über ihnen die Heiterkeit jenes himmels, und ein lebhaftes Entzücken an dem erreichten Ziele befeelt sie. Ueberdieß geben sie, verglichen mit andern schon bekannten gleichzeitigen, eine vollständigere Anschauung seiner ganzen Lage.

Die Bichtigkeit dieser Sammlung, vielleicht mehr für Menschenkenntniß als für Literatur, zu fühlen und zu beurtheilen, überlassen wir empfänglichen Gemilthern und einsichtigen Geistern, und fügen einiges über ben Mann, an den sie geschrieben sind, wie es uns mitgetheilt worden, hinzu.

hieronymus Dieterich Berendis, geboren ju Seehaufen in ber Altmark im Jahre 1720, studirte zu Salle bie Rechte und war, nach seiner akademischen Zeit, einige Jahre Auditeur bei bem königlich preußischen Regiment hufaren, die ber Farbe nach gewöhnlich bie schwarzen, aber nach ihrem bamaligen Chef eigentlich von Ruesch genannt wurden. fette, sobald er jenes robe Leben verlaffen hatte, seine Studien eine Zeit lang in Berlin fort. Bei einem Aufenthalte zu Seehaufen fand er Windelmann, mit bem er sich freundschaftlich verband, und später burch beffen Empfehlung bei bem jungsten Grafen Bunau als hofmeifter angestellt wurde. Er führte benfelben nach Braunschweig, wo sie bas Carolinum benutten. Da ber Graf nachber in frangofische Dienste trat, brachte beffen Bater, bamals Beimarischer Minister, unfern Berendis in gedachte fürstliche Dienste, wo er zuerst als Kriegsrath, nachher als Rammerrath und als Chatoullier bei ber Herzogin = Mutter stand. ftarb 1783 am 26. October zu Weimar.

#### Eintritt.

Wenn die Natur gewöhnlichen Menschen die köstliche Mitgift nicht versagt, ich meine jenen lebhaften Trieb von Kindheit an die äußere Welt mit Lust zu ergreisen, sie kennen zu lernen, sich mit ihr in Verhältniß zu setzen, mit ihr verbunden ein Ganzes zu bilden, so haben vorzügliche Geister öfters die Eigenheit, eine Art von Schen vor dem wirklichen Leben zu empfinden, sich in sich selbst zurückzuziehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaffen und auf diese Weise das Vortrefslichste nach innen beziglich zu leisten.

Findet sich hingegen in besonders begabten Menschen jenes gemeinsame Bedürfniß, eifrig zu allem was die Natur in sie gelegt hat, auch in der äußern Welt die antwortenden Gegenbilder zu suchen und dadurch das Innere völlig zum Ganzen und Gewissen zu steigern, so kann man versichert sehn, daß auch so ein für Welt und Nachwelt höchst erfreuliches Dasehn sich ausbilden werde.

Unser Windelmann war von dieser Art. In ihn hatte die Natur gelegt, was den Mann macht und ziert. Dagegen verwendet er sein ganzes Leben ein ihm Gemäses, Trefsliches und Wirdiges im Menschen und in der Kunst, die sich vorzüglich mit dem Menschen beschäftigt, aufzusuchen.

Eine niedrige Kindheit, unzulänglicher Unterricht in der Jugend, zerrissene, zerstreute Studien im Kinglingsalter, der Druck eines Schulamtes und was in einer folchen Laufbahn Aengstliches und Beschwerliches erfahren wird, hatte er mit vielen andern geduldet. Er war dreißig Jahre alt geworden ohne irgend eine Gunst des Schicksals genossen zu haben; aber in ihm selbst lagen die Keime eines wilnschenswerthen und möglichen Glicks.

Wir sinden schon in diesen seinen traurigen Zeiten die Spur jener Forderung, sich von den Zuständen der Welt mit eigenen Augen zu überzeugen, zwar dunkel und verworren, doch entschieden genug ausgesprochen. Einige nicht genugsam überlegte Versuche, fremde Länder zu sehen, mißglückten ihm. Er träumte sich eine Reise nach Aegypten; er begab sich auf den Weg nach Frankreich: undorhergesehene Hindernisse wiesen ihn zurück. Besser geleitet von seinem Genius ergriff er endlich die Idee sich nach Kom durchzudrängen. Er sühlte, wie sehr ihm ein solcher Ausenthalt gemäß seh. Dieß war kein Einfall, kein Gedanke mehr, es war ein entsschiedener Plan, dem er mit Alugheit und Festigkeit entgegenging.

#### Antifes.

Der Mensch vermag gar manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Berbindung mehrerer Fähigkeiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. Das letzte war das glückliche Loos der Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Zeit; auf die beiden ersten sind wir Neuern vom Schicksal angewiesen.

Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werthen Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzithen gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aussachzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern. Denn wozu dient alle der Auswand von Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Wilchsstraßen, von Kometen und Nebelstecken, von gewordenen und werdenden Welten, wenn sich nicht zulest ein glücklicher Mensch unbewußt seines Dasenns erfreut?

Wirft sich der Neuere, wie es uns eben jetzt ergangen, sast bei jeder Betrachtung ins Unendliche, um zuletzt, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Bunkt wieder zurückzukehren, so fühlten die Alten ohne weitern Umweg sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen Gränzen der schönen Welt. Hierher waren sie gesetzt, hiezu berufen, hier fand ihre Thätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Nahrung.

Warum sind ihre Dichter und Geschichtschreiber die Bewunderung des Einsichtigen, die Berzweislung des Nacheisernden, als weil jene handelnden Bersonen, die aufgestührt werden, an ihrem eigenen Selbst, an dem engen Kreise ihres Baterlandes, an der bezeichneten Bahn des eigenen sowohl als des mitbürgerlichen Lebens einen so tiesen Antheil nahmen, mit allem Sinn, aller Neigung, aller Kraft auf die Gegenwart wirkten; daher es einem gleichgesinnten Darsteller nicht schwer fallen konnte, eine solche Gegenwart zu verewigen. Das was geschah, hatte sitr sie den einzigen Werth, so wie für uns nur daszenige, was gedacht oder empsunden worden, einigen Werth zu gewinnen scheint.

Nach einerlei Beise lebte ber Dichter in seiner Ginbilbungstraft, ber Geschichtschreiber in ber politischen, ber Forscher in ber natürlichen Welt.

Alle hielten sich am Nächsten, Wahren, Wirklichen fest, und selbst ihre Phantasiebilber haben Knochen und Mark. Der Mensch und das Menschliche wurden am werthesten geachtet, und alle seine innern, seine äusern Berhältnisse zur Welt mit so großem Sinne bargestellt als angeschaut. Noch sand sich das Gefühl, die Betrachtung nicht zerstückelt, noch war jene kaum heilbare Trennung in der gesunden Menschenkraft nicht vorgegangen.

Aber nicht allein das Glück zu genießen, sondern auch das Unglück zu ertragen, waren jene Naturen höchlich geschickt; denn wie die gesunde Faser dem Uebel widerstrebt und bei jedem krankhaften Anfall sich eilig wieder herstellt, so vermag der jenen eigene gesunde Sinn sich gegen innern und äußern Unsall geschwind und leicht wieder herzustellen.

Eine folche antike Natur war, in sofern man es nur von einem unserer Zeitgenossen behaupten kann, in Windelmann wieder erschienen, die gleich ansangs ihr ungeheures Probestild ablegte, daß sie durch dreißig Jahre Niedrigkeit, Unbehagen und Kummer nicht gebändigt, nicht aus dem Wege gerückt, nicht abgestumpft werden konnte. Sobald er nur zu einer ihm gemäßen Freiheit gelangte, erscheint er ganz und abgeschlossen, völlig im antiken Sinne. Angewiesen auf Thätigkeit, Genuß und Entbehrung, Freude und Leid, Bestig und Berlust, Erhebung und Erniedrigung, und in solchem seltsamen Wechsel immer mit dem schönen Boden zusrieden, auf dem uns ein so veränderliches Schicksal heimsucht!

Hatte er nun im Leben einen wirklich alterthümlichen Geist, so blieb ihm berselbe auch in seinen Studien getreu. Doch wenn bei Behandlung der Wissenschaften im Großen und Breiten die Alten sich schon in einer gewissen peinlichen Lage befanden, indem zu Erfassung der mannichsaltigen außermenschlichen Gegenstände eine Zertheilung der Kräfte und Fähigkeiten, eine Zerstlickelung der Einheit fast unerlässlich ist, so hat ein Neuerer im ähnlichen Falle ein noch gewagteres Spiel, indem er bei der einzelnen Ausarbeitung des mannichsaltigen Wisdaren sich zu zerstreuen, in unzusammenhängenden Kenntnissen sich zu verlieren in Gefahr kommt, ohne, wie es den Alten glückte, das Unzulängliche durch das Bollständige seiner Versönlichkeit zu vergitten.

So vielfach Windelmann auch in dem Wißbaren und Wissenswerthen herumschweifte, theils durch Lust und Liebe, theils durch Nothwendigkeit geleitet, so kam er doch früher oder später immer zum Alterthum, besonders zum griechischen zurück, mit er sich so nahe verwandt fühlte, und mit dem er sich in seinen besten Tagen so glücklich vereinigen sollte.

#### Beibnisches.

Jene Schilberung des alterthümlichen auf diese Welt und ihre Gliter angewiesenen Sinnes führt uns unmittelbar zur Betrachtung, daß dergleichen Borzüge nur mit einem heidnischen Sinne vereindar sehen. Jenes Bertrauen auf sich selbst, jenes Wirken in der Gegenwart, die reine Berehrung der Götter als Ahnherren, die Bewunderung derselben gleichsam nur als Kunstwerke, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schickal, die in dem hohen Werthe des Nachruhms selbst wieder auf diese Welt angewiesene Zukunst gehören so nothwendig zusammen, machen solch ein unzertrennliches Ganzes, bilden sich zu einem von der Natur selbst beabsichtigten Zustand des menschlichen Wesens, daß wir in dem höchsten Augenblicke
bes Genusses wie in dem tiessten der Ausopferung, ja des Untergangs, eine unverwüstliche Gesundheit gewahr werden.

Dieser heidnische Sinn lenchtet ans Windelmanns Handlungen und Schriften hervor und spricht sich besonders in seinen früheren Briesen aus, wo er sich noch im Conslict mit neueren Religionsgesinnungen abarbeitet. Diese seine Deutweise, diese Entsernung von aller christlichen Sinnesart, ja seinen Widerwillen dagegen muß man im Auge haben, wenn man seine sogenannte Religionsveränderung beurtheilen will. Diesenigen Pareteien, in welche sich die christliche Religion theilt, waren ihm völlig gleichzgültig, indem er seiner Natur nach niemals zu einer der Kirchen gehörte, welche sich ihr subordiniren.

### Freundschaft.

Waren jedoch die Alten, so wie wir von ihnen rühmen, wahrhaft ganze Menschen, so mußten sie, indem sie sich selbst und die Welt behaglich empfanden, die Berbindungen menschlicher Wesen in ihrem ganzen Umfange kennen Lernen, sie dursten jenes Entzüdens nicht ermangeln, das aus der Berbindung ähnlicher Naturen hervorspringt.

Auch hier zeigt sich ein merkwürdiger Unterschied alter und neuer Beit. Das Berhältnif zu ben Frauen, bas bei uns so zart und geistig

geworden, erhob sich kaum ilber die Gränze des gemeinsten Bedürfnisses. Das Berhältniß der Eltern zu den Kindern scheint einigermaßen zarter gewesen zu sehn. Statt aller Empfindungen aber galten ihnen die Freundschaft unter Personen männlichen Geschlechts, obgleich auch Chloris und Thyia noch im Hades als Freundimen unzertrennlich sind.

Die leidenschaftliche Erfüllung liebevoller Pflichten, die Wonne der Unzertrennlichkeit, die Hingebung eines für den andern, die ausgesprochene Bestimmung für das ganze Leben, die nothwendige Begleitung in den Tod setzen uns bei Berbindung zweier Inglinge in Erstaunen, ja man fühlt sich beschämt, wenn uns Dichter, Geschichtschreiber, Philosophen, Redner mit Fabeln, Ereignissen, Gefühlen, Gesimnungen solchen Inhaltes und Gehaltes überhäusen.

Zu einer Freunbschaft dieser Art fühlte Windelmann sich geboren, berselben nicht allein sich sähig, sondern auch im höchsten Grade bedürftig; er empfand sein eigenes Selbst nur unter der Form der Freundschaft; er erkannte sich nur unter dem Bilde des durch einen dritten zu vollendenden Ganzen. Frühe schon legte er dieser Idee einen vielleicht unwürdigen Gegenstand unter, er widmete sich ihm, für ihn zu leben und zu leiden; für denselben fand er selbst in seiner Armuth Mittel reich zu sehn, zu geden, auszudssern, ja er zweiselt nicht, sein Dasenn, sein Leben zu verpfänden. Hier ist es, wo sich Windelmann selbst mitten in Druck und Noth groß, reich, freigebig und glücklich sühlt, weil er dem etwas leisten kann, den er über alles liebt, ja dem er sogar, als höchste Ausopserung, Undankbarkeit zu verzeihen hat.

Wie auch die Zeiten und Zustände wechseln, so bildet Windelmann alles Würdige, was ihm naht, nach dieser Ursorm zu seinem Freund um, und wenn ihm gleich manches von diesen Gebilden leicht und bald vorsüberschwindet, so erwirdt ihm doch diese schöne Gestunnung das Herz manches Trefslichen, und er hat das Glück mit den Besten seines Zeitsalters und Kreises in dem schönsten Verhältnisse zu stehen.

## Schonheit.

Wenn aber jenes tiefe Freundschaftsbedürsniß sich eigentlich seinen Gegenstand erschafft und ausbildet, so würde dem Alterthümlichgesinnten badurch nur ein einseitiges, ein sittliches Wohl zuwachsen, die äußere

Belt würde ihm wenig leisten, wenn nicht ein verwandtes, gleiches Bedürfniß und ein befriedigender Gegenstand desselben glücklich hervorträte; wir meinen die Forderung des sinnlich Schönen und das sinnlich Schöne selbst: denn das letzte Product der sich immer steigernden Natur ist der schöne Mensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervordringen, weil ihren Iden gar viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ist es unmöglich lange im Bollommenen zu verweilen und dem hervorgebrachten Schönen eine Dauer zu geben; denn genau genommen kann man sagen, es seh nur ein Augenblick, in welchem der schöne Mensch schön seh.

Dagegen tritt nun die Runst ein; benn indem der Mensch auf ben Gipfel ber Natur gestellt ift, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Bollfommenheiten und Tugenden durchbringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft, und fich endlich bis zur Production bes Kunstwerkes erhebt, bas neben feinen übrigen Thaten und Werken einen glanzenden Plat einnimmt. einmal hervorgebracht, fteht es in feiner ibealen Wirklichkeit vor ber Welt. so bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor; benn indem es aus den gesammten Präften sich geistig entwickelt, so nimmt es alles Herrliche, Berehrungs = und Liebenswürdige in sich auf, und erhebt, indem es die menschliche Gestalt befeelt, ben Menschen über sich selbst, schließt seinen Lebens = und Thatenkreis ab, und vergöttert ihn für die Gegenwart, in ber bas Bergangene und Klinftige begriffen ift. Bon folden Gefühlen wurden die ergriffen, die den Olympischen Jupiter erblickten, wie wir aus ben Beschreibungen, Nachrichten und Zeugniffen ber Alten uns entwickeln können. Der Gott war jum Menschen geworben, um ben Menschen zu Gott zu erheben. Man erblickte bie höchste Burbe, und ward für die bochste Schönheit begeistert. In diesem Sinne kann man wohl jenen Alten Recht geben, welche mit völliger Ueberzeugung aussprachen, es fen ein Ungliid zu fterben, ohne biefes Werk gesehen zu haben.

Für biese Schönheit war Windelmann, seiner Natur nach, fähig; er ward sie in den Schriften der Alten zuerst gewahr, aber sie kam ihm aus den Werken der bildenden Kunst persönlich entgegen, aus denen wir sie erst kennen lernen, um sie an den Gebilden der lebendigen Natur gewahr zu werden und zu schätzen.

Finden nun beide Bedürfnisse ber Freundschaft und ber Schönheit

zugleich an Einem Gegenstande Rahrung, so scheint das Glud und die Dankbarkeit des Menschen über alle Eränzen hinauszusteigen, und alles, was er besitzt, mag er so gern als schwache Zeugnisse seiner Anhänglichkeit und seiner Berehrung hingeben.

So finden wir Windelmann oft in Berhältniß mit schönen Ringlingen, und niemals erscheint er belebter und liebenswürdiger, als in solchen, oft nur flüchtigen Augenblicken.

#### Ratholicismus.

Mit solchen Gestimungen, mit solchen Bedürfnissen und Wilmschen fröhnte Windelmann lange Zeit fremden Zweiden. Nirgend um sich her sah er die mindeste Hoffnung zu Hilse und Beistand. Der Graf Bilmau, der als Particulier nur ein bedeutendes Buch weniger hätte kausen dürsen, um Windelmann einen Weg nach Rom zu eröffnen, der als Minister Einsluß genug hatte dem trefslichen Mann aus aller Berlegenheit zu helsen, mochte ihn wahrscheinlich als thätigen Diener nicht gern entbehren, oder hatte keinen Sinn sur das große Berdienst der Welt einen tlichtigen Mann zugefördert zu haben. Der Dresdener Hof, woher allenfalls eine hinlängliche Unterstützung zu hoffen war, bekannte sich zur römischen Kirche, und kaum war ein anderer Weg zu Gunst und Gnade zu gelangen, als durch Beichtbäter und andere geistliche Personen.

Das Beispiel bes Fürsten wirkt mächtig um sich her und forbert mit heimlicher Gewalt jeden Staatsbürger zu ähnlichen Handlungen auf, die in dem Kreise des Brivatmanns irgend zu leisten sind, vorzüglich also zu sittlichen. Die Religion des Fürsten bleibt, in gewissem Sinne, immer die herrschende, und die römische Religion reißt, gleich einem immer bewegten Strudel, die ruhig vorbeiziehende Welle an sich und in ihren Kreis.

Tabei mußte Windelmann fühlen, daß man, um in Rom ein Römer zu sehn, um sich innig mit dem dortigen Dasehn zu verweben, eines zutraulichen Umgangs zu genießen, nothwendig zu jener Gemeinde sich bekennen, ihren Glauben zugeben, sich nach ihren Gebräuchen bequemen müsse. Und so zeigte der Erfolg, daß er ohne diesen frühern Entschluß seinen Zweck nicht vollständig erreicht hätte; und dieser Entschluß ward ihm dadurch gar sehr erleichtert, daß ihn, als einen gründlich geborenen Heiden, die protestantische Tause zum Christen einzuweihen nicht vermögend gewesen.

Doch gelang ihm die Beränderung seines Zustandes nicht ohne heftigen Kamps. Wir können nach unserer Ueberzeugung, nach genugsam abgewogenen Gründen, endlich einen Entschluß fassen, der mit unserm Wollen, Wünschen und Bedürsen völlig harmonisch ist, ja zu Erhaltung und Förderung unserer Existenz unausweichlich scheint, so daß wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen: ein solcher Entschluß aber kann mit der allgemeinen Denkweise, mit der Ueberzeugung vieler Menschen im Widerspruch stehen; dann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns keine Ungewisseit, aber eine Unbehaglichkeit erregt, einen ungeduldigen Verdruß, daß wir nach außen hie und da Brüche sinden, wo wir nach innen eine ganze Zahl zu sehen glauben.

Und so erscheint auch Winckelmann bei seinem vorgehabten Schritt beforgt, ängstlich, kummervoll und in leibenschaftlicher Bewegung, wenn er sich die Wirtung dieses Unternehmens, befonders auf seinen ersten Gönner, ben Grafen, bebenkt. Wie fcon, tief und rechtlich find feine vertraulichen Aeußerungen über biefen Bunkt! Denn es bleibt freilich ein jeber, ber bie Religion verändert, mit einer Art von Makel bespritzt, von ber es unmöglich scheint ihn zu reinigen. Wir sehen baraus, bag bie Menschen ben beharrenden Willen über alles zu schätzen wissen und um fo mehr schäpen, als fie sammtlich in Parteien getheilt ihre eigene Sicherbeit und Dauer beständig im Auge haben. hier ift weber von Gefühl, Ausbauern foll man, ba wo uns mehr noch von Ueberzeugung die Rebe. bas Geschick als bie Wahl hingestellt. Bei einem Bolte, einer Stadt, einem Fürsten, einem Freunde, einem Weibe festhalten, barauf alles beziehen, beghalb alles wirken, alles entbehren und bulben, das wird geschätzt; Abfall bagegen bleibt verhafit, Wankelmuth wird lächerlich.

War dieses nun die eine schroffe, sehr ernste Seite, so läst sich die Sache auch von einer andern ansehen, von der man sie heiterer und leichter nehmen kann. Gewisse Zustände des Menschen, die wir keinesewegs billigen, gewisse sittliche Flecken an dritten Personen haben für unsere Phantasie einen besondern Reiz. Will man uns ein Gleichniß erlauben, so möchten wir sagen, es ist damit wie mit dem Wildbret, das dem seinen Gaumen mit einer kleinen Andentung von Fäulniß weit besser als frischgebraten schmeckt. Eine geschiedene Frau, ein Renegat machen auf uns einen besonders reizenden Eindruck. Personen, die uns sonst vielleicht nur merkwilrdig und liebenswilrdig vorkämen, erscheinen uns

nun als wundersam, und es ift nicht zu läugnen, daß die Religionsveränderung Windelmanns das Romantische seines Leben und Wesens vor unserer Einbildungstraft merklich erhöht.

Aber für Winckelmann selbst hatte die katholische Religion nichts Anzügliches. Er sah in ihr bloß das Maskenkleid, das er umnahm, und brückt sich darüber hart genug aus. Auch später scheint er an ihren Gebräuchen nicht genugsam festgehalten, ja vielleicht gar durch lose Reden sich bei eifrigen Bekennern verdächtig gemacht zu haben; wenigstens ist hie und da eine kleine Furcht vor der Inquisition sichtbar.

# Gewahrwerben griechischer Aunft.

Bon allem Literarischen, ja felbst von bem Höchsten was sich mit Wort und Sprache beschäftigt, von Boesie und Abetorik zu den bildenden Künsten überzugehen, ist schwer, ja fast unmöglich: denn es liegt eine ungeheure Klust dazwischen, über welche uns nur ein besonders geeignetes Naturell hinliberhebt. Um zu beurtheilen, in wiesern dieses Windelmann gelungen, liegen der Documente nunmehr genugsam vor uns.

Durch die Freude des Genusses ward er zuerst zu den Kunstickägen bingezogen; allein zu Benutzung, zu Beurtheilung derselben bedurfte er noch der Künstler als Mittelspersonen, deren mehr oder weniger gültige Meinungen er aufzusassen, zu redigiren und aufzustellen wuste, woraus denn seine noch in Dresden herausgegebene Schrift: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bilbhauerkunft, nebst zwei Anhängen, entstanden ist.

So sehr Windelmann schon hier auf dem rechten Wege erscheint, so köstliche Grundstellen diese Schriften auch enthalten, so richtig das letzte Ziel der Kunst darin schon ausgedeckt ist, so sind sie doch, sowohl dem Stoff als der Form nach, dergestalt barock und wunderlich, daß man ihnen wohl vergebens durchaus einen Sinn abzugewinnen suchen möchte, wenn man nicht von der Persönlichseit der damals in Sachsen versammelten Kenner und Kunstrichter, von ihren Fähigkeiten, Meinungen, Neigungen und Grillen näher unterrichtet ist; westhalb diese Schriften sitr die Nachsommenden ein verschlossens Buch bleiben werden, wenn sich nicht unterrichtete Liebhaber der Kunst, die jenen Zeiten näher gelebt

haben, balb entschließen sollten, eine Schilberung ber bamaligen Buftande, in sofern es noch möglich ift, zu geben ober zu veranlassen.

Lippert, Hageborn, Deser, Dietrich, Heineden, Desterreich liebten, trieben, beförderten die Kunst, jeder auf seine Weise. Ihre Zwede waren beschränkt, ihre Maximen einseitig, ja öfters wunderlich. Geschichten und Anesdoten auchirten, deren mannichsaltige Anwendung nicht allein die Gesellschaft unterhalten, sondern auch belehren sollte. Aus solchen Elementen entstanden jene Schriften Windelmanns, der diese Arbeiten gar bald selbst unzulänglich fand, wie er es denn auch seinen Freunden nicht verhehlte.

Doch trat er endlich, wo nicht genugsam vorbereitet, doch einigermaßen vorgeübt, seinen Weg an und gelangte nach jenem Lande, wo für jeden Empfänglichen die eigenste Bildungsepoche beginnt, welche sich über bessen ganzes Wesen verbreitet und solche Wirkungen äußert, die eben so reell als harmonisch sehn müssen, weil sie sich in der Folge als ein sestes Band zwischen höchst verschiedenen Menschen träftig erweisen.

#### Nom.

Windelmann war nun in Rom; und wer konnte würdiger sehn die Wirkung zu fühlen, die jener große Zustand auf eine wahrhaft empfängliche Natur hervorzubringen im Stande ist. Er sieht seine Wildsche erfüllt, fein Glüd begründet, feine Hoffnungen überbefriedigt. stehen seine Been um ihn ber; mit Staunen wandert er durch die Reste eines Riesenzeitalters; bas Herrlichste was die Runft hervorgebracht hat, fteht unter freiem Himmel; unentgeltlich wie zu ben Sternen bes Firmaments wendet er feine Augen zu folchen Wunderwerken empor, und jeber verschloffene Schatz öffnet sich für eine kleine Gabe. Der Ankommling schleicht wie ein Bilgrim unbemerkt umber; bem herrlichsten und heiligsten naht er sich in unscheinbarem Gewand; noch läßt er nichts Einzelnes auf sich einbringen, das Ganze wirkt auf ihn unendlich mannichfaltig, und schon fühlt er die Harmonie voraus, die aus diesen vielen, oft feindselig scheinenben Elementen zulett für ihn entstehen muß. Er beschaut, er betrachtet alles und wird, auf daß ja fein Behagen vollkommener werde, für einen Rünftler gehalten, für ben man benn boch am Ende fo gern gelten mag.

Wie uns ein Freund die mächtige Wirkung, welche jener Zuffand Goethe, sammtl. Berte XXIV.

auslibt, geistvoll entwidelte, theilen wir unsern Lesern statt aller weitern Betrachtungen mit.

"Rom ift ber Ort, in bem fich fur unfere Anficht bas gange Alterthum in Eins zusammenzieht, und was wir also bei ben alten Dichtern, bei ben alten Staatsverfassungen empfinden, glauben wir in Rom mehr noch als zu empfinden, selbst anzuschauen. Wie Homer sich nicht mit anbern Dichtern, fo läft fich Rom mit feiner anbern Stadt, romifche Gegend mit keiner andern vergleichen. Es gehört allerdings bas meifte von biefem Eindruck uns und nicht dem Gegenstande; aber es ift nicht blog ber empfindelnde Bedanke ju fteben, wo biefer ober jener große Mann ftanb, es ift ein gewaltsames hinreifen in eine von uns nun eimmal, seh es auch burch eine nothwendige Tanschung, als edler und erhabener angesehene Bergangenheit; eine Gewalt, ber selbst, wer wollte, nicht widerstehen tann, weil die Debe, in ber bie jetigen Bewohner bas Land laffen, und die unglaubliche Maffe von Trümmern felbst das Auge bahin führen. Und ba nun biefe Bergangenheit bem innern Sinne in einer Größe erscheint, die allen Neid ausschließt, an der man sich überglucklich fühlt, nur mit ber Phantaste Theil zu nehmen, ja an ber keine andere Theilnahme nur benkbar ift, und bann ben außern Sinn zugleich bie Lieblichkeit ber Formen, die Größe und Einfacheit ber Gestalten, ber Reichthum ber Begetation, die boch wieder nicht fippig ift wie in noch fühlicheren Gegenden, die Bestimmtheit ber Umriffe in bem Naren Mebium und die Schönheit ber Farben in burchgängige Rlarbeit versetzt: fo ift bier ber Naturgenuß reiner, von aller Bedürftigfeit entfernter Runftgenuß. Ueberall fonst reihen sich Ibeen bes Contrastes baran, und er wird elegisch ober fathrisch. Freilich indeß ift es auch nur für uns fo. Horaz empfand Tibur moderner als wir Tivoli. Das beweist sein beatus ille qui procul negotiis. Aber es ift auch nur eine Täuschung, wenn wir selbst Bewohner Athens und Roms zu sehn wünschten. Rur aus ber Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß das Alterthum uns erscheinen. Es geht bamit wie wenigstens mir und einem Freunde mit den Ruinen: wir haben immer einen Aerger, wenn man eine halb versunkene ausgrabt; es kann höchstens ein Gewinn für die Gelehrsamkeit auf Rosten ber Phantasie sehn. Ich kenne für mich nur noch zwei gleich schreckliche Dinge: wenn man die Campagna di Roma anbauen und Rom ju einer polizirten Stadt machen wollte, in ber fein Mensch mehr Meffer trüge. Kommt je ein so orbentlicher Papst, was benn die zweiundsiedzig Cardinäle verhüten mögen, so ziehe ich aus. Nur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himmlische Wästener ist, bleibt für die Schatten Plat, beren einer mehr werth ist als dieß ganze Geschlecht."

### Mengs.

Aber Windelmann hätte lange Zeit in ben weiten Kreisen alterthumlicher Ueberbleibsel nach ben werthesten, seiner Betrachtung würdigsten Gegenständen umbergetastet, hätte das Glüd ihn nicht sogleich mit Mengs zusammengebracht. Dieser, dessen großes Talent auf die alten und besonders die schönen Kunstwerke gerichtet war, machte seinen Freund sogleich mit dem Borzüglichsten bekannt, was unserer Ausmerksamkeit werth ist. Hier lernte dieser die Schönheit der Formen und ihrer Behandlung kennen, und sah sich sogleich ausgeregt, eine Schrift: Ueber den Geschmad der griechischen Künstler zu unternehmen.

Wie man aber nicht lange mit Kunstwerken ausmerksam umgehen kann, ohne zu sinden, daß sie nicht allein von verschiedenen Künstlern, sondern auch aus verschiedenen Zeiten herrühren, und daß sämmtliche Betrachtungen des Ortes, des Zeitalters, des individuellen Berdienstes zugleich angestellt werden muffen, also fand auch Windelmann mit seinem Geradsune, daß hier die Achse der ganzen Kunstkenntniß besestigt setz. Er hielt sich zuerst an das Höchste, was er in einer Abhandlung: Ueber den Styl der Bildhauerei in den Zeiten des Phidias darzustellen gedachte. Doch bald erhob er sich über die Einzelheiten zu der Idee einer Geschichte der Kunst und entdecke, als ein neuer Columbus, ein lange geahntes, gedeutetes und besprochenes, ja man kann sagen, ein früher schon gekanntes und wieder verlorenes Land.

Traurig ist immer die Betrachtung, wie erst durch die Römer, nachher durch das Eindrängen nordischer Bölker, und durch die daraus entstandene Berwirrung das Menschengeschlecht in eine solche Lage gekommen, daß alle wahre, reine Bildung in ihren Fortschritten für lange Zeit gehinbert, ja beinahe für alle Zukunft unmöglich gemacht worden.

Man mag in eine Kunst ober Wissenschaft hineinbliden, in welche man will, so hatte ber gerabe richtige Sinn bem alten Beobachter schon manches entbeckt, was durch die folgende Barbarei und durch die barbarische Art sich aus der Barbarei zu retten, ein Geheinmiß ward, blieb, und für die Menge noch lange ein Geheinmiß bleiben wird, da die höhere Cultur der neuern Zeit nur langsam ins allgemeine wirken kann. Bom Technischen ist hier die Rebe nicht, bessen sich glücklicherweise das Menschengeschlecht bedient, ohne zu fragen, woher es komme und wohin es führe.

Zu biesen Betrachtungen werben wir burch einige Stellen alter Autoren veranlaßt, wo sich schon Ahnungen, ja sogar Andeutungen einer möglichen und nothwendigen Kunstgeschichte finden.

Bellejus Paterculus bemerkt mit großem Antheil das ähnliche Steigen und Fallen aller Künste. Ihn als Weltmann beschäftigte besonders die Betrachtung, daß sie sich nur kurze Zeit auf dem höchsten Bunkte, den sie erreichen können, zu erhalten wissen. Auf seinem Standorte war es ihm nicht gegeben, die ganze Kunst als ein Lebendiges (Loov) anzusehen, das einen unmerklichen Ursprung, einen langsamen Wachsthum, einen glänzenden Augendlick seiner Bollendung, eine stufenfällige Abnahme, wie jedes andere organische Wesen, nur in mehreren Individuen, nothwendig darstellen muß. Ex giebt daher nur sittliche Ursachen an, die freilich als mitwirkend nicht ausgeschlossen werden können, seinem großen Scharssinn aber nicht genug thun, weil er wohl fühlt, daß eine Nothwendigkeit hier im Spiel ist, die sich aus freien Elementen nicht zusammensehen läßt.

"Dag wie ben Rebnern es auch ben Grammatikern, Malern und Bilbhauern gegangen, wird jeber finden, ber bie Zeugniffe ber Zeit verfolgt; burchaus wird die Bortrefflichkeit der Kunst von dem engsten Zeit= raume umichlossen. Warum nun mehrere, abnliche, fabige Menschen in fich einen gewiffen Jahrestreis zusammenziehen und fich zu gleicher Runft und beren Beforberung versammeln, bebente ich immer, ohne bie Ursachen zu entbeden, die ich als wahr angeben möchte. Unter ben wahrscheinlichen find mir folgende die wichtigsten. Nacheiferung nährt die Talente; bald reizt ber Neib, balb bie Bewunderung zur Nachahmung, und schnell erhebt sich das mit großem Fleiß Geförderte auf die höchste Stelle. Schwer verweilt fich's im Bollfommenen, und was nicht vorwärts geben Und so sind wir anfangs unsern Vorbermännern tann, schreitet zurück. nachzukommen bemüht; bann aber, wenn wir fie übertreffen ober zu erreichen verzweifeln, veraltet ber Fleiß mit ber Hoffnung, und was man nicht erlangen kann, verfolgt man nicht mehr; man strebt nicht mehr nach bem Besit, ben andere schon ergriffen, man späht nach etwas Neuem, und so lassen wir das worin wir nicht glänzen können, sahren und suchen für unser Streben ein ander Ziel. Aus dieser Unbeständigkeit, wie mich dünkt, entsteht das größte Hinderniß vollkommene Werke hervorzusbringen."

Anch eine Stelle Quintilians, die einen blindigen Entwurf der alten Kunstgeschichte enthält, verdient als ein wichtiges Denkmal in diesem Fache ausgezeichnet zu werden.

Duintissan mag gleichfalls, bei Unterhaltung mit römischen Kunstliebhabern, eine auffallende Aehnlichteit zwischen dem Charafter der griechischen bildenden Künstler mit dem der römischen Redner gefunden und sich bei Kennern und Kunstlreunden deschalb näher unterrichtet haben, so daß er bei seiner gleichnisweisen Aufstellung, da jedesmal der Kunstcharafter mit dem Zeitcharafter zusammenfällt, ohne es zu wissen oder zu wollen, eine Kunstgeschichte selbst darzustellen genöthigt ist.

"Man sagt, die ersten berühmten Maler, beren Werle man nicht bloß des Alterthums wegen besucht, senen Bolygnot und Aglaophon. Ihr einsaches Colorit sindet noch eifrige Liebhaber, welche dergleichen rohe Arbeiten und Anfänge einer sich entwickelnden Kunst den größten Meistern der solgenden Zeit vorziehen, wie mich dilntt, nach einer eigenen Sinnesweise.

Nachher haben Zeuris und Parrhasuns, die nicht weit auseinander lebten, beide ungefähr um die Zeit des Peloponnessschen Kriegs, die Kunst sehr befördert. Der erste soll die Gesetze des Lichtes und Schattens ersunden, der andere aber sich auf genaue Untersuchung der Linien eingelassen haben. Ferner gab Zeuris den Gliedern mehr Inhalt, und machte sie völliger und ansehnlicher. Er folgte hierin, wie man glaubt, dem Homer, welchem die gewaltigste Form auch an den Weibern gefällt. Parrhasius aber bestimmte alles dergestalt, daß sie ihn den Gesetzgeber nennen, weil die Vorbilder von Göttern und Helden, wie er sie übersliefert hat, von andern als nöthigend befolgt und beibehalten werden.

So blithte die Malerei um die Zeit des Philippus dis zu den Nachfolgern Alexanders, aber in verschiedenen Talenten. Denn an Sorgsalt
ist Brotogenes, an Ueberlegung Pamphilus und Melanthius, an Leichtigkeit Antiphilus, an Ersindung seltsamer Erscheinungen, die man Phantasien
nennt, Theon der Samier, an Geist und Annuth Apelles von niemand
übertroffen worden. Enphranor bewundert man, daß er in Rücksicht der Kunstersorbernisse überhaupt unter die Besten gerechnet werden nuß, und zugleich in der Maler = und Bildhauerkunst vortresslich war.

Denselben Unterschied sindet man auch bei der Plastik. Denn Kalon und Hegesias haben härter und den Toscanern ähnlich gearbeitet, Kalamis weniger streng, noch weicher Myron.

Fleiß und Zierlichkeit besitzt Bolyklet vor allen. Ihm wird von vielen der Preis zuerkannt; doch damit ihm etwas abgehe, meint man, ihm sehle das Gewicht. Denn wie er die menschliche Form zierlicher gemacht, als die Natur sie zeigt, so scheint er die Würde der Götter nicht völlig auszussussussus in er soll sogar das ernstere Alter vermieden, und sich über glatte Wangen nicht hinausgewagt haben.

Was aber bem Polyklet abgeht, wird bem Phibias und Alkamenes zugestanden. Phibias soll Götter und Menschen am vollkommensten gebildet, besonders in Elsenbein seinen Nebenbuhler weit übertroffen haben. Also würde man urtheilen, wenn er auch nichts als die Minerva zu Athen oder den Olympischen Jupiter in Elis gemacht hätte, dessen Schönbeit der angenommenen Religion, wie man sagt, zu Statten kam; so sehr hat die Majestät des Werkes dem Gotte sich gleichgestellt.

Lysippus und Braxiteles sollen nach ber allgemeinen Meinung sich ber Wahrheit am besten genähert haben; Demetrius aber wird getadelt, daß er hierin zu viel gethan; er hat die Achnlichkeit ber Schönheit vorgezogen."

# Literarifches Metier.

Nicht leicht ist ein Mensch glücklich genug, für seine höhere Ausbildung von ganz uneigennützigen Gönnern die Hülfsmittel zu erlangen. Selbst wer das Beste zu wollen glaubt, kann nur das befördern, was er liebt und kennt, oder noch eher, was ihm nutt. Und so war auch die literarisch=bibliographische Bildung daszenige Berdienst, das Windelmann früher dem Grasen Bünau und später dem Cardinal Passionei empfahl.

Ein Bücherkenner ist überall willkommen, und er war es in jener Zeit noch mehr, als die Lust merkwürdige und rare Bücher zu sammeln, lebendiger, das bibliothekarische Geschäft noch mehr in sich selbst beschränkt war. Eine große beutsche Bibliothek sah einer großen römischen ähnlich; sie konnten mit einander im Besitz der Bücher wetteisern. Der Bibliothekar eines deutschen Grafen war sikr einen Cardinal ein erwünschter

Hausgenosse, und konnte sich auch da gleich wieder als zu Hause sinden. Die Bibliotheken waren wirkliche Schapkammern, anstatt daß man sie jett, bei dem schnellen Fortschreiten der Wissenschaften, bei dem zwecknäßigen und zwecklosen Anhäusen der Druckschriften, mehr als nützliche Borrathskammern und zugleich als unnütze Gerümpelkammern anzusehen hat, so daß ein Bibliothekar, weit mehr als sonst, sich von dem Gange der Wissenschaft, von dem Werth und Unwerth der Schriften zu unterrichten Ursache hat, und ein deutscher Bibliothekar Kenntnisse besitzen muß, die fürs Ausland verloren wären.

Aber nur kurze Zeit, und nur so lange als es nöthig war um sich einen mäßigen Lebensunterhalt zu verschaffen, blieb Windelmann seiner eigentlichen literarischen Beschäftigung getreu, so wie er auch bald das Interesse an dem was sich auf kritische Untersuchungen bezog, verlor, weder Handschriften vergleichen, noch deutschen Gelehrten, die ihn über manches befragten, zur Rede stehen wollte.

Doch hatten ihm seine Kenntnisse schon früher zu einer vortheilhaften Einleitung gedient. Das Privatleben der Italiäner überhaupt, besonders aber der Römer, hat aus mancherlei Ursachen etwas Geheimnisvolles. Dieses Geheimnis, diese Absonderung, wenn man will, erstreckte sich auch über die Literatur. Gar mancher Gelehrte widmete sein Leben im stillen einem bedeutenden Werke, ohne jemals damit erscheinen zu wollen oder zu können. Auch sanden sich häusiger als in irgend einem Lande Männer, welche, bei mannichsaltigen Kenntnissen und Einsichten, sich schriftlich oder gar gedruckt mitzutheilen nicht zu bewegen waren. Zu solchen sand Windelmann den Eintritt gar bald eröffnet. Er nennt unter ihnen vorzüglich Giacomelli und Baldani, und erwähnt seiner zunehmenden Bekanntsschaften, seines wachsenden Einslusses mit Veranilgen.

### Cardinal Albani.

Ueber alles förberte ihn bas Glück, ein Hausgenosse bes Cardinals Albani geworden zu sehn. Dieser, der bei einem großen Bermögen und bedeutendem Einfluß, von Jugend auf eine entschiedene Kunstliebhaberei, die beste Gelegenheit sie zu befriedigen, und ein bis ans Bunderbare gränzendes Sammlerglück gehabt hatte, fand in späteren Jahren in dem Geschäft diese Sammlung würdig aufzustellen, und so mit jenen römischen

Familien zu wetteisern, die früher auf den Werth solcher Schätze aufmerksam gewesen, sein höchstes Bergnügen, ja den dazu bestimmten Raum nach Art der Alten zu überfüllen, war sein Geschmack und seine Lust. Gebäude drängten sich an Gebäude, Saal an Saal, Halle zu Halle, Brunnen und Obelisken, Karpatiden und Basreliese, Statuen und Gefäße sehlten weder im Hof- noch Gartenraum, indeß große und Keinere Zimmer, Galerien und Cabinette die merkwürdigsten Monumente aller Zeiten enthielten.

Im Borbeigehen gebachten wir, daß die Alten ihre Anlagen durchaus gleicher Weise gefüllt. So überhäuften die Römer ihr Capitol, daß es unmöglich scheint alles habe darauf Blatz gehabt. So war die Via sacra, das Forum, der Palatin überdrängt mit Gebäuden und Denkmälern, so daß die Einbildungskraft kaum noch eine Menschenmasse in diesen Käumen unterdringen könnte, wenn ihr nicht die Wirklichkeit ausgegrabener Städte zu Hülse käme, wenn man nicht mit Augen sehen könnte, wie eng, wie klein, wie gleichsam nur als Wodell zu Gebäuden ihre Gebäude angelegt sind. Diese Bemerkung gilt sogar von der Villa des Hadrian, bei deren Anlage Raum und Bermögen genug zum Großen vorhanden war.

In einem solchen überfüllten Zustande verließ Windelmann die Billa seines Herrn und Freundes, den Ort seiner höhern und erfreulichsten Bildung. So stand sie auch lange noch nach dem Tode des Cardinals, zur Freude und Bewunderung der Welt, die sie in der alles bewegenden und zerstreuenden Zeit ihres sämmtlichen Schmudes beraubt wurde. Die Statuen waren aus ihren Nischen und von ihren Stellen gehoben, die Basreliese aus den Mauern herausgerissen, und der ungeheure Borrath zum Transport eingepackt. Durch den sonderbarsten Wechsel der Dinge sührte man diese Schätze nur die an die Tiber. In kurzer Zeit gab man sie dem Bestiger zurück, und der größte Theil, die auf wenige Inwelen, besindet sich wieder an der alten Stelle. Ienes erste traurige Schässelliese Kunste-Chssums und dessen Wiederherstellung durch eine abenteuerliche Wendung der Dinge hätte Wincelmann erleben können. Doch wohl ihm, daß er dem irdischen Leid, so wie der zum Ersatz nicht immer hinreichenden Freude, schon entwachsen war!

### Glücksfälle.

Aber auch manches äußere Glüd begegnete ihm auf seinem Wege, nicht allein daß in Rom das Aufgraben der Alterthümer lebhaft und glüdlich von statten ging, sondern es waren auch die Herculanischen und Bompejischen Entdeckungen theils neu, theils durch Neid, Berheimlichung und Langsamkeit unbekannt geblieben; und so kam er in eine Ernte, die seinem Geiste und seiner Thätigkeit genugsam zu schaffen gab.

Traurig ist es, wenn man das Borhandene als fertig und abgeschlossen ansehen muß. Rüstkammern, Galerien und Museen, zu denen nichts hinzugesügt wird, haben etwas Grabs und Gespensterartiges; man beschränkt seinen Sinn in einem so beschränkten Kunstkreis, man gewöhnt sich solche Sammlungen als ein Ganzes anzusehen, anstatt daß man durch immer neuen Zuwachs erinnert werden sollte, daß in der Kunst wie im Leben kein Abgeschlossenes beharre, sondern ein Unendliches in Bewegung seh.

In einer so glücklichen Lage befand sich Windelmann. Die Erbe gab ihre Schätze her, und durch den immerfort regen Kunsthandel bewegten sich manche alte Besthungen ans Tageslicht, gingen vor seinen Augen vorbei, ermunterten seine Neigung, erregten sein Urtheil und versmehrten seine Kenntnisse.

Rein geringer Bortheil für ihn war sein Berhältniß zu bem Erben ber großen Stoschischen Besitzungen. Erst nach dem Tode des Sammlers lernte er diese kleine Kunstwelt kennen, und herrschte darin nach seiner Einsicht und Ueberzeugung. Freilich ging man nicht mit allen Theilen dieser äußerst schätzbaren Sammlung gleich vorsichtig um, wiewohl das Ganze einen Katalog zur Freude und zum Nutzen nachfolgender Liebhaber und Sammler verdient hätte. Manches ward verschleubert; doch um die trefsliche Gemmensammlung bekannter und verkäuslicher zu machen, unternahm Windelmann mit dem Erben Stosch die Fertigung eines Katalogs, von welchem Geschäft und dessen übereilter und doch immer geistreicher Behandlung uns die überbliebene Correspondenz ein merkwürdiges Zeugniß ablegt.

Bei diesem auseinanderfallenden Kunstkörper, wie bei der sich immer vergrößernden und mehr vereinigenden Albanischen Sammlung, zeigte sich unser Freund geschäftig, und alles was zum Sammeln oder Zerstreuen durch seine Hände ging, vermehrte den Schatz, den er in seinem Geiste angesangen hatte aufzustellen.

### Unternommene Schriften.

Schon als Windelmann zuerst in Dresben der Kunst und den Künstlern sich näherte, und in diesem Fach als Anfänger erschien, war er als Literator ein gemachter Mann. Er übersah die Vorzeit so wie die Wissenschaften in manchem Sinne. Er sühlte und kannte das Alterthum, so wie das Würdige der Gegenwart, des Lebens und des Charakters selbst in seinem tiesgekränkten Zustande. Er hatte sich einen Styl gebildet. In der neuen Schule, die er betrat, horchte er nicht nur als ein gelehriger, sondern als ein gelehrter Ihnger seinen Meistern zu, er horchte ihnen ihre bestimmten Kenntnisse leicht ab, und sing sogleich an alles zu nutzen und zu verbrauchen.

Anf einem höhern Schauplatze als zu Dresben, in einem höhern Sinne, der sich ihm geöffnet hatte, blieb er derselbige. Was er von Mengs vernahm, was die Umgebung ihm zurief, bewahrte er nicht etwa lange bei sich, ließ den frischen Most nicht etwa gähren und klar werden, sondern, wie man sagt, daß man durch Lehren lerne, so lernte er im Entwersen und Schreiben. Wie manchen Titel hat er uns hinterlassen, wie manche Gegenstände benannt, über die ein Wert ersolgen sollte; und diesem Ansang glich seine ganze antiquarische Lausbahn. Wir sinden ihn immer in Thätigleit, mit dem Augenblick beschäftigt, ihn dergestalt ergreisend und festhaltend, als wenn der Augenblick vollständig und befriedigend sehn könnte; und ebenso ließ er sich wieder vom nächsten Augenblick belehren. Diese Ansicht dient zur Wilrdigung seiner Werte.

Daß sie, so wie sie da liegen, erst als Manuscript auf das Papier gekommen und sodann später im Druck für die Folgezeit sixirt worden, hing von unendlich mannichfaltigen kleinen Umständen ab. Rur einen Manat später, so hätten wir ein anderes Werk, richtiger an Gehalt, bestimmter in der Form, vielleicht etwas ganz anderes. Und eben darum bedauern wir höchlich seinen frühzeitigen Tod, weil er sich immer wieder umgeschrieben und immer sein serneres und neuestes Leben in seine Schriften eingearbeitet hätte.

Und so ist alles was er uns hinterlassen, als ein Lebendiges für die Lebendigen, nicht für die im Buchstaben Todten geschrieben. Seine Werke, verbunden mit seinen Briefen, sind eine Lebensbarstellung, sind ein Leben selbst. Sie sehen, wie das Leben der meisten Menschen nur eine

Borbereitung, nicht einem Werke gleich. Sie veranlassen zu Hoffnungen, zu Wünschen, zu Ahnungen; wie man baran bessern will, so sieht man, daß man sich selbst zu bessern hätte; wie man sie tadeln will, so sieht man, daß man bemselbigen Tadel vielleicht auf einer höhern Stufe der Erkenntniß selbst ausgesetzt sehn möchte; denn Beschränkung ist überall unser Loos.

### Philosophie.

Da bei dem Fortrliden der Cultur nicht alle Theile des menschlichen Wirkens und Umtreibens, an denen sich die Bildung offenbart, in gleichem Wachsthum gedeihen, vielmehr nach günstiger Beschaffenheit der Personen und Umstände einer dem andern voreilen und ein allgemeineres Interesse erregen muß, so entsteht daraus ein gewisses eifersüchtiges Misvergnügen bei den Gliedern der so mannichsaltig verzweigten großen Familie, die sich oft um desto weniger vertragen, je näher sie verwandt sind.

Zwar ist es meistens eine leere Klage, wenn sich balb biese ober jene Kunst: und Wissenschaftsbeslissen beschweren, daß gerade ihr Fach von den Mitlebenden vernachlässigt werde; denn es darf nur ein tlichtiger Meister sich zeigen, so wird er die Ausmerksamleit auf sich ziehen. Naphael möchte nur immer heute wieder hervor treten und wir wollten ihm ein Uebermaß von Shre und Reichthum zusichern. Sin tlichtiger Meister weckt brave Schiller und ihre Thätigkeit ästet wieder ins Unendliche.

Doch haben freilich von jeher die Philosophen besonders den Haß nicht allein ihrer Wissenschaftsverwandten, sondern auch der Welt- und Lebensmenschen auf sich gezogen, und vielleicht mehr durch ihre Lage als durch eigene Schuld. Denn da die Philosophie, ihrer Natur nach, an das Allgemeinste, an das Höchste Anforderungen macht, so muß sie weltlichen Dinge als in ihr begriffen, als ihr untergeordnet ansehen und behandeln.

Auch verläugnet man ihr diese anmaßlichen Forderungen nicht ausdrücklich, vielmehr glaubt jeder ein Recht zu haben an ihren Entdeckungen Theil zu nehmen, ihre Maximen zu nuten, und was sie sonst reichen mag, zu verbrauchen. Da sie aber, um allgemein zu werden, sich eigener Worte, fremdartiger Combinationen und seltsamer Einleitungen bedienen muß, die mit den besondern Zuständen der Weltbürger und mit ihren augenblicklichen Bedürfnissen nicht eben zusammenfallen, so wird sie von benen geschmäht, die nicht gerade die Handhabe finden kömnen, wobei fie allenfalls noch anzusaffen wäre.

Wollte man aber dagegen die Philosophen beschuldigen, daß sie selbst den Uebergang zum Leben nicht sicher zu sinden wissen, daß sie gerade da, wo sie ihre Ueberzeugung in That und Wirkung verwandeln wollen, die meisten Fehlgriffe thun und dadurch ihren Credit vor der Welt selbst schwällern, so würde es hiezu an mancherlei Beispielen nicht fehlen.

Windelmann beklagt sich bitter über die Philosophen seiner Zeit und über ihren ausgebreiteten Einsluß; aber mich dunkt, man kann einem jeden Einsluß aus dem Wege gehen, indem man sich in sein eigenes Fach zurückzieht. Sonderbar ist es, daß Windelmann die Leipziger Akademie nicht bezog, wo er unter Christs Anleitung und ohne sich um einen Philosophen in der Welt zu bekümmern, sich in seinem Hauptstudium bequemer bätte ausbilden können.

Doch steht, indem uns die Ereignisse der neuern Zeit vorschweben, eine Bemerkung hier wohl am rechten Plate, die wir auf unserm Lebens-wege machen können, daß kein Gelehrter ungestraft jene große philosophische Bewegung, die durch Kant begonnen, von sich abgewiesen, sich ihr widerssetz, sie verachtet habe, außer etwa die ächten Alterthumsforscher, welche durch die Eigenheit ihres Studiums vor allen andern Menschen vorzüglich begunstigt zu sehn scheinen.

Denn indem sie sich nur mit dem Besten, was die Welt hervorgebracht hat, beschäftigen, und das Geringe, ja das Schlechtere nur im Bezug auf jenes Bortrefsliche betrachten, so erlangen ihre Kenntnisse eine solche Sille, ihre Urtheile eine solche Sicherheit, ihr Geschmack eine solche Consistenz, daß sie innerhalb ihres eigenen Kreises dis zur Verwunderung, ja dis zum Erstaunen ausgebildet erscheinen.

Auch Windelmann gelang vieses Glüd, wobei ihm freilich die bilbende Kunst und das Leben fräftig einwirkend zu Hille kamen.

### Pocfie.

So sehr Windelmann bei Lesung ber alten Schriftsteller auch auf die Dichter Rudficht genommen, so finden wir doch bei genauer Betrachtung seiner Studien und seines Lebensganges keine eigenkliche Neigung zur Poefie, ja man könnte eher sagen, daß hie und da eine Abneigung hervorblide;

wie denn seine Borliebe für alte gewohnte lutherische Kirchenlieder und sein Berlangen, ein solches unverfälschtes Gesangbuch selbst in Rom zu bestigen, wohl von einem tüchtigen wackern Deutschen, aber nicht eben von einem Freunde der Dichtkunst zeugt.

Die Boeten der Borzeit schienen ihn früher als Documente der alten Sprachen und Literaturen, später als Zeugnisse sür dilbende Kunst interessirt zu haben. Desto wunderbarer und erfreulicher ist es, wenn er selbst als Boet austritt, und zwar als ein tüchtiger, unverkennbarer, in seinen Beschreibungen der Statuen, ja beinahe durchaus in seinen spätern Schriften. Er sieht mit den Augen, er sast mit dem Sinn unaussprechliche Werke; und doch sühlt er den unwiderstehlichen Drang mit Worten und Buchstaden ihnen beizusommen. Das vollendete Herrliche, die Idee, woraus diese Gestalt entsprang, das Gesühl, das in ihm beim Schauen erregt ward, soll dem Hörer, dem Leser mitgetheilt werden, und indem er num die ganze Rüsstammer seiner Fähigkeiten mustert, sieht er sich genöthigt nach dem Krästigsten und Wilrdigsten zu greisen, was ihm zu Sebote steht. Er muß Poet sehn, er mag daran denken, er mag wollen oder nicht.

### Erlangte Ginficht.

So sehr Windelmann überhaupt auf ein gewisses Ansehen vor der Welt achtete, so sehr er sich einen literarischen Ruhm wünschte, so gut er seine Werke auszustatten und sie durch einen gewissen keierlichen Styl zu erheben suchte, so war er doch keineswegs blind gegen ihre Mängel, die er vielmehr auf das schnellste bemerkte, wie sich's dei seiner sortschreiztenden, immer neue Gegenstände kassenden und bearbeitenden Natur nothewendig ereignen mußte. Ie mehr er nun in irgend einem Aufsatze dogsmatisch und didaktisch zu Werke gegangen war, diese oder jene Erklärung eines Monuments, diese oder jene Auslegung und Anwendung einer Stelle behauptet und sesses hatte, desto aussallender war ihm der Irrthum, sobald er durch neue Data sich davon überzeugt hielt, desto schnelker war er geneigt, ihn auf irgend eine Weise zu verbessern.

Hatte er das Manuscript noch in der Hand, so ward es umgeschrieben; war es zum Druck abgesendet, so wurden Berbesserungen und Nachträge hinterdrein geschickt, und von allen diesen Reuschritten machte

er seinen Freunden tein Geheimniß; benn auf Wahrheit, Geradheit, Derbheit und Redlichkeit ftand sein ganges Wesen gegrlindet.

### Spätere Berte.

Ein glücklicher Gebanke ward ihm, zwar auch nicht auf einmal, sondern nur durch die That selbst klar, das Unternehmen seiner Monumenti inediti.

Man sieht wohl, daß jene Lust neue Gegenstände bekannt zu machen, sie auf eine glückliche Weise zu erklären, die Alterthumskunde in so großem Maße zu erweitern ihn zuerst angelockt habe; dann tritt das Interesse hinzu, die von ihm in der Kunstgeschichte einmal ausgestellte Methode auch hier an Gegenständen, die er dem Leser vor Augen legt, zu prüsen, da denn zuletzt der glückliche Borsatz sich entwickelte, in der vorausgeschickten Abhandlung das Werk über die Kunstgeschichte, das ihm schon im Rücken lag, stillschweigend zu verbessern, zu reinigen, zusammenzudrängen und vielleicht sogar theilweise ausznheben.

Im Bewuststehn früherer Mißgriffe, siber die ihn der Richtrömer kaum zurechtweisen durfte, schrieb er ein Werk in italiänischer Sprache, das auch in Rom gelten sollte. Nicht allein besteißigt er sich dabei der größten Ausmerksamkeit, sondern wählt sich auch freundschaftliche Kenner, mit denen er die Arbeit genau durchgeht, sich ihrer Einsicht, ihres Urtheils auf das klügste bedient und so ein Werk zu Stande bringt, das als Vermächtniß auf alle Zeiten übergehen wird. Und er schreibt es nicht allein, er besorgt es, unternimmt es, und leistet als ein armer Privatmann das, was einem wohlgegründeten Berleger, was akademischen Kräften Ehre machen wilrde.

### Papft.

Sollte man so viel von Rom sprechen, ohne des Papstes zu gebenken, der doch Windelmann wenigstens mittelbar manches Gute zusließen lassen! Windelmanns Aufenthalt in Rom siel zum größten Theil unter die Regierung Benedicts XIV. Lambertini, der, als ein heiterer, behaglicher Mann, lieber regieren ließ als regierte; und so mögen auch die verschiedenen Stellen, welche Windelmann bekleidete, ihm durch die Gunst seiner

hohen Freunde mehr als durch die Einsticht des Papstes in seine Berdienste geworden sehn.

Doch sinden wir ihn einmal auf eine bebeutende Beise in der Segenwart des Hauptes der Kirche; ihm wird die besondere Auszeichnung dem Bapste aus den Monumenti inediti einige Stellen vorlesen zu dürsen, und er gelangt auch von dieser Seite zur höchsten Ehre, die einem Schriftsteller werden kann.

### Charafter.

Wenn bei sehr vielen Menschen, besonders aber bei Gelehrten dasjenige was sie leisten, als die Hauptsache erscheint und der Charakter sich
dabei wenig äußert, so tritt im Gegentheil bei Windelmann der Fall ein,
daß alles daszenige was er hervordringt, hauptsächlich deswegen merkwirdig
und schätzenswerth ist, weil sein Charakter sich immer dabei offenbart. Haben wir schon unter der Aufschrift vom Antiken und Heidnischen,
vom Schönheits- und Freundschaftssinne einiges Allgemeine zum Anfang
ausgesprochen, so wird das mehr Besondere hier gegen das Ende wohl
seinen Platz verdienen.

Windelmann war durchaus eine Natur, die es redlich mit sich selbst und mit andern meinte; seine angeborene Wahrheitsliebe entsaltete sich immer mehr und mehr, je selbstständiger und unabhängiger er sich suletzt die hössliche Nachslicht gegen Irrthümer, die im Leben und in der Literatur so sehr hergebracht ist, zum Berbrechen machte.

Eine solche Natur komte wohl mit Behaglichkeit in sich selbst zurück kehren, boch sinden wir auch hier jene alkerthümliche Eigenheit, daß er sich immer mit sich selbst beschäftigte, ohne sich eigenklich zu beobachten. Er denkt nur an sich, nicht über sich, ihm liegt im Sinne, was er vorhat, er interessirt sich silr sein ganzes Wesen, silr den ganzen Umfang seines Wesens und hat das Zutrauen, daß seine Fremde sich auch dasikr interessiren werden. Wir sinden daher in seinen Briefen, vom höchsten moralischen bis zum gemeinsten physischen Bedürsniß, alles erwähnt, ja er spricht es aus, daß er sich von persönlichen Kleinigkeiten lieber als von wichtigen Dingen unterhalte. Dabei bleibt er sich durchaus ein Räthsel und erstaunt manchmal über seine eigene Erscheinung, besonders in Betrachtung dessen was er war und was er geworden ist. Doch so

kann man überhaupt jeben Menschen als eine vielsplbige Charabe ansfehen, wovon er selbst nur wenige Splben zusammenbuchstabirt, indessen andere leicht bas ganze Wort entzissern.

Auch finden wir bei ihm keine ansgesprochenen Grundsätze; sein richtiges Gefühl, sein gebildeter Geist dienen ihm im Sittlichen wie im Aesthetischen zum Leitsaden. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei jedoch Gott als Urquell des Schönen und kaum als ein auf den Menschen sonst bezügliches Wesen erscheint. Sehr schön beträgt sich Windelmann innerhalb der Gränzen der Pflicht und Dankbarkeit.

Seine Borsorge für sich selbst ist mäßig, ja nicht burch alle Zeiten gleich. Indessen arbeitet er aufs sleißigste sich eine Existenz aufs Alter zu sichern. Seine Mittel sind edel; er zeigt sich selbst auf dem Wege zu jedem Zwed redlich, gerade, sogar trotzig, und dadei klug und beharrlich. Er arbeitet nie planmäßig, immer aus Instinct und mit Leidenschaft. Seine Freude an jedem Gesundenen ist heftig, daher Irrthümer unvermeidlich, die er jedoch dei lebhaftem Borschreiten eben so geschwind zursicknimmt als einsieht. Auch hier bewährt sich durchaus jene antike Anlage, die Sicherheit des Bunktes, von dem man ausgeht, die Unsicherheit des Zieles, wohin man gesangen will, so wie die Unvollständigseit und Unvollskommenheit der Behandlung, sobald sie eine ansehnliche Breite gewinnt.

### Gefellschaft.

Wenn er sich, durch seine frühere Lebensart wenig verbereitet, in der Gefellschaft ansangs nicht ganz bequem befand, so trat ein Gefühl von Würde bald an die Stelle der Erziehung und Gewohnheit, und er lernte sehr schnell sich den Umständen gemäß betragen. Die Lust am Umgang mit vornehmen, reichen und berühmten Leuten, die Frende von ihnen geschätzt zu werden, dringt überall durch, und in Absücht auf die Leichtigkeit des Umgangs hätte er sich in keinem bessern Seemente als in dem römischen besinden können.

Er bemerkt selbst, daß die bortigen, besonders geistlichen Großen, so ceremoniös sie nach anßen erscheinen, doch nach innen gegen ihre Hausgenossen bequem und vertraulich leben; allein er bemerkte nicht, daß hinter dieser Bertraulichkeit sich doch das vrientalische Berhältniß des Herrn zum Knechte verbirgt. Alle südlichen Nationen wilrden eine unendliche

Langeweile sinden, wenn sie gegen die Ihrigen sich in der fortdauernden wechselseitigen Spannung erhalten sollten, wie es die Nordländer gewohnt sind. Reisende haben bemerkt, daß die Staven sich gegen ihre türkischen Herren mit weit mehr Aisance betragen als nordische Hosseute gegen ihre Kürsten und bei und Untergebene gegen ihre Vorgesetzten; allein wenn man es genau betrachtet, so sind diese Achtungsbezeigungen eigentlich zu Gunsten der Untergebenen eingessührt, die dadurch ihren Obern immer erimnern, was er ihnen schuldig ist. Der Südländer aber will Zeiten haben, wo er sich gehen läßt, und diese kommen seiner Umgebung zu gut. Dergleichen Scenen schildert Windelmann mit großem Behagen; sie ersleichtern ihm seine übrige Abhängigkeit und nähren seinen Freiheitsstun, der mit Scheu auf jede Fessel hinsieht, die ihn allensalls bedrohen könnte.

### Fremde.

Wenn Windelmann durch den Umgang mit Einheimischen sehr glüdlich ward, so erlebte er desto mehr Pein und Noth von Fremden. Es ist wahr, nichts kann schrecklicher sehn als der gewöhnliche Fremde in Rom. An jedem andern Orte kann sich der Reisende eher selbst suchen und auch etwas ihm Gemäßes sinden; wer sich aber nicht nach Rom bequemt, ist den wahrhaft Römischgesinnten ein Gränel.

Man wirft ben Engländern vor, daß sie ihren Theekessel iberall mitführen und sogar bis auf den Aetna hinaufschleppen; aber hat nicht jebe Ration ihren Theekessel, worin sie, selbst auf Reisen, ihre von Hause mitgebrachten getrockneten Kräuterblindel aufbraut?

Solche nach ihrem engen Maßstab urtheilende, nicht um sich her sehende, vorübereilende, anmaßliche Fremde verwünsicht Windelmann mehr als einmal, verschwört sie nicht mehr herumzusühren, und läßt sich zuletzt doch wieder bewegen. Er scherzt siber seine Neigung zum Schulmeistern, zu unterrichten, zu überzeugen, da ihm dem auch wieder in der Gegenswart durch Stand und Verdienste bedeutender Personen gar manches Gute zuwächst. Wir nennen hier nur den Fürsten von Dessau, die Erdprinzen von Medsendurg Strelitz und Braunschweig, so wie den Baron von Riedesel, einen Mann, der sich in der Sinnesart gegen Kunst und Altersthum ganz unseres Freundes würdig erzeigte.

#### Belt.

Wir finden bei Windelmann das unnachlassende Streben nach Aestimation und Consideration; aber er wünscht sie durch etwas Reelles zu erlangen. Durchaus dringt er auf das Reale der Gegenstände, der Mittel und der Behandlung; daher hat er eine so große Feindschaft gegen den französischen Schein.

So wie er in Rom Gelegenheit gefunden hatte mit Fremden aller Nationen umzugehen, so erhielt er auch solche Connexionen auf eine geschickte und thätige Weise. Die Ehrenbezeugungen von Afademien und gelehrten Gesellschaften waren ihm angenehm, ja er bemilhte sich darum.

Am meisten aber förberte ihn das im stillen mit großem Fleiß ausgearbeitete Document seines Berdienstes; ich meine die Geschichte ber Kunst. Sie ward sogleich ins Französische übersetzt, und er dadurch weit und breit bekannt.

Das, was ein solches Werk leistet, wird vielleicht am besten in den ersten Augenblicken anerkannt: das Wirksame desselben wird empfunden, das Neue lebhaft aufgenommen; die Wenschen erstaunen, wie sie auf einmal gefördert werden, dahingegen eine kältere Nachkommenschaft mit ekkem Zahn an den Werken ihrer Weister und Lehrer herumkostet und Forderungen aufstellt, die ihr gar nicht eingefallen wären, hätten jene nicht so viel geleistet, von denen man nun noch mehr fordert.

Und so war Windelmann den gebildeten Nationen Europens bekannt geworden, in einem Augenblide, da man ihm in Rom genugsam vertraute, um ihn mit der nicht unbedeutenden Stelle eines Präsidenten der Alterthumer zu beehren.

### Unrube.

Ungeachtet jener anerkannten und von ihm felbst öfters gerühmten Glückseligkeit, war er boch immer von einer Unruhe gepeinigt, die, indem sie tief in seinem Charakter lag, gar mancherlei Gestalten annahm.

Er hatte sich früher kummerlich beholfen, später von der Gnade des Hoss, von der Gunst manches Wohlwollenden gelebt, wobei er sich immer auf das geringste Bedürfniß einschränkte, um nicht abhängig oder abhängiger zu werden. Indessen war er auch auf das tlichtigste bemilht sich für die

Gegenwart, für die Zukunft aus eigenen Kräften einen Unterhalt zu verschaffen, wozu ihm endlich die gelungene Ausgabe seines Kupserwerks die schönste Hoffmung gab.

Allein jener ungewiffe Zustand hatte ihn gewöhnt wegen seiner Subsistenz bald hierhin bald borthin zu sehen, bald sich mit geringen Bortheilen im Hause eines Cardinals, in der Baticana und sonst unterzuthun, bald aber, wenn er wieder eine andere Aussicht vor sich sah, großmilthig seinen Blat aufzugeben, indessen sich boch wieder nach andern Stellen umzusehen, und manchen Anträgen ein Gehör zu leihen.

Sodann ist einer, der in Rom wohnt, der Reiselust nach allen Weltgegenden ausgesetzt. Er sieht sich im Mittelpunkt der alten Welt, und die für den Alterthumsforscher interessantesten Länder nah um sich her. Großgriechenland und Sicilien, Dalmatien, der Peloponnes, Jonien und Aegypten, alles wird den Bewohnern Roms gleichsam angeboten, und erregt in einem, der wie Windelmann mit Begierde des Schauens geboren ist, von Zeit zu Zeit ein unsägliches Berlangen, welches durch so viele Fremde noch vermehrt wird, die auf ihren Durchzilgen dald vernilnstig, dald zwecklos jene Länder zu bereisen Anstalt machen, dald, indem sie zurücksehren, von den Wundern der Ferne zu erzählen und aufzuzeigen nicht milde werden.

So will benn unfer Winkelmann auch liberallhin, theils aus eigenen Kräften, theils in Gesellschaft solcher wohlhabenden Reisenden, die den Werth eines unterrichteten, talentvollen Gefährten mehr oder weniger zu schätzen wissen.

Roch eine Ursache bieser innern Unruhe und Unbehaglichkeit macht seinem Herzen Stre: es ist das unwiderstehliche Berlangen nach abwesenden Freunden. Her scheint sich die Sehnsucht des Mannes, der sonst so sehn von der Gegenwart lebte, ganz eigentlich concentrirt zu haben. Er sieht sie vor sich, er unterhält sich mit ihnen durch Briefe, er sehnt sich nach ihrer Umarmung und wilnscht die früher zusammenderlebten Tage zu wiederholen.

Diese besonders nach Norden gerichteten Wilnsche hatte der Friede aufs neue belebt. Sich dem großen König darzustellen, der ihn schon früher eines Antrags seiner Dienste gewürdigt, war sein Stolz; den Kürsten von Dessau wiederzusehen, dessen hohe ruhige Natur er als von Gott auf die Erde gesandt betrachtete, den Herzog von Braunschweig, dessen große Eigenschaften er zu würdigen wußte, zu verehren, den Minister von Münchhausen, der so viel für die Wissenschaften that,

persönlich zu preisen, bessen unsterbliche Schöpfung in Göttingen zu bewundern, sich mit seinen Schweizer Freunden wieder einmal lebhaft und vertraulich zu freuen — solche Lockungen tönten in seinem Herzen, in seiner Einsbildungstraft wieder, mit solchen Bildern hatte er sich lange beschäftigt, lange gespielt, die er zuletzt ungläcklicherweise diesem Trieb gelegentlich folgt und so in seinen Tod geht.

Schon war er mit Leib und Seele dem italiänischen Zustand gewidmet, jeder andere schien ihm unerträglich, und wenn ihn der frühere Hineinweg durch das bergige und selsige Tyrol interessirt, ja entsückt hatte, so sühlte er sich auf dem Rückwege in sein Baterland wie durch eine Cimmerische Pforte hindurch geschleppt, beängstet, und mit der Unmögslichteit seinen Weg fortzusenden behaftet.

### Singang.

So war er benn auf ber höchsten Stufe bes Minds, bas er sich nur batte wünschen burfen, ber Welt verschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ibm ftredten feine Freunde bie Arme entgegen; alle Menferungen ber Liebe, beren er so fehr bedurfte, alle Zengniffe ber öffentlichen Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheimung, um ihn au überhäusen. Und in tiefem Sinne burfen wir ihn wohl glücklich preisen, bak er von bem Gipsel bes menschlichen Dasenns zu ben Seligen emborgeftiegen, bag ein turger Schrecken, ein schneller Schmerz ihn von ben Lebendigen binweggenommen. Die Gebrechen bes Alters, Die Abnahme ber Geistesträfte bat er nicht empfunden; die Zerstreuung ber Kunftschäte, bie er, obgleich in einem andern Sinne, voransgesagt, ift nicht vor feinen Angen geschehen. Er hat als Mann gelebt, und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Run genießt er im Andenken ber Rachwelt ben Bortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen; benn in ber Gestalt, wie ein Denfch bie Erbe verläft, wandelt er unter ben Schatten, und fo bleibt uns Achill als ewig ftrebenber Jüngling gegenwärtig. Daß Winckelmann früh binwegschieb, kommt auch uns zu gute. Bon seinem Grabe ber ftartt uns ber Anhanch seiner Rraft, und erregt in uns ben lebhaftesten Drang, bas was er begonnen, mit Eifer und Liebe fort = und immer fortzuseten.

### Philipp Hackert.

1810-1811.

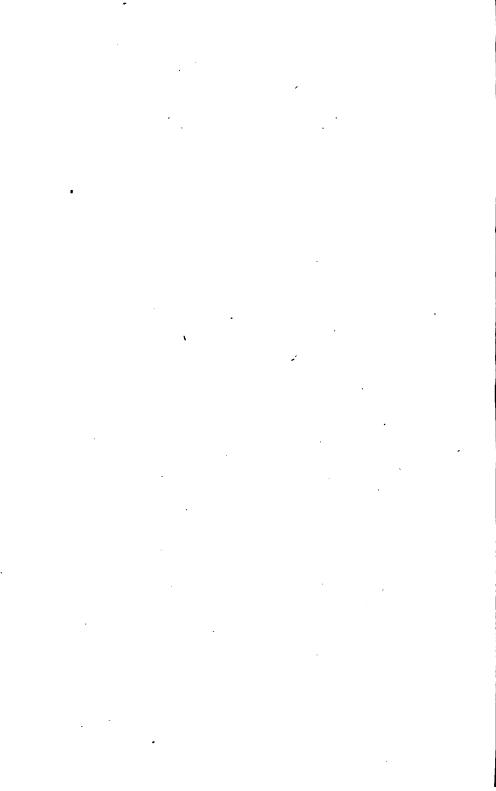

### Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Maria Paulowna Großfürstin von Aufland

Erbpringeffin von Sachfen-Weimar und Gifenach

Raiferlichen Sobeit.

Durchlauchtigste Fürstin!
Onädigste Frau!

Die glänzenden Namen Katharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als günftige Sterne. Diese höchsten Bersonen erfreuen sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, deschäftigen, begünstigen ihn, und gründen sein zeitliches Glück. Sollte ich mich hierdurch nicht angeregt sühlen, Ew. Kaiserlichen Hoheit Namen dieser Lebensdarstellung vorzusetzen, und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Uhnen hinzuzussügen, da Höchstbieselben mit gleicher Gesinnung die Werke so wie die Kenntnisse verdienter Künstler schätzen, und sie auf mannichsfaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber durch eine thätige Theilnahme in Ausübung der schönen Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hoheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen sind. Wie beglückt muß ich mich schätzen, daß die Zeit mich aufsparen wollte, um ein Zeuge und Bekenner solcher Borzüge zu sehn, und mich unter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstihro Gnade und Huld zu erfreuen haben, deren Fortdauer sich in tiesster Verehrung empsiehlt

Em. Raiferlichen Sobeit

unterthanigfter Diener

Weimar, ben 16. Februar 1811.

3. 23. v. Goethe.

### Jugendliche Anfänge.

Philipp Hackert ist zu Prenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben desselben Bornamens, Porträtmaler aus Berlin, war anfänglich im Dienste des Markgrafen, Prinzen Heinrich von Schwedt, sodann des darauf folgenden Regimentsinhabers, des Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt. Sein Großvater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm I.

Hadert war von seinen Eltern dem geistlichen Stande gewidmet, und sollte deshalb auf der Schule zu Prenzlau in allem Erforderlichen, besonders aber in den orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Kunsttalent entwickelte sich frühzeitig. Er hatte keine Neigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Malerei in Bersbindung stand, oder ihn dazu hätte leiten können. Unausmerksam in jeden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der Feder, was ihm ins Gebächtniß oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen.

Schon im eilften Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen zu Pferde in versüngtem Maßstabe in Del copirt; und da sein Bater eine außerordentlich schöne Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstücke nach der Natur, und half seinem Bater bei verschiedenen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbsprinzen von Hessen Darmstadt, der damals als General-Lieutenant ein Infanterieregiment in Prenzlau commandirte.

Diese kleine Stadt, wo, außer ben Arbeiten für den fürstlichen Hof, wenig für die Kunst zu thun war, konnte der ferneren Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Klinstlers eben nicht sonderlich glinstig sehn;

wesswegen ihn sein Bater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenen Bruders schickte, unter dessen Aufsicht und Leitung er seine Talente ausbilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch, denn der Oheim, der sich nur mit Decorations-malerei auf Tapeten und Wänden abgab, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laub und Schnörkelwerk, mit bunten Blumen verwebt, in Oel und Wassersachen auftrug, hatte keine allgemeineren Kunstbegriffe, und konnte den jungen Mann keineswegs fördern, sondern bediente sich vielmehr der Kenntnisse, der größern Fertigkeit und des besserr Geschmads seines Schillers zu eigenem Bortheil.

Doch waren die hier zugebrachten zwei Jahre für ihn keineswegs verloren, indem er seine technische Fertigkeit auf mancherlei Weise zu üben Gelegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmikthigkeit und Freundschaft für seinen Onkel, ob ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht sobald zu einer Beränderung seiner Lage entschließen, dis endlich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genies in ihm entdedend, auf alle Weise in ihn drang, jene Arbeiten aufzugeben und seine Talente und seinen Fleiß edleren Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in derselben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf entschloß er sich eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um so steißiger beschäftigt getreue Copien von guten Gemälden und mitunter manches Porträt zu machen, als ihm jenes zu seinem eigenen Studium und beides zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig wurde.

Er legte bamals schon ben Grund zu jener unermilbeten Thätigkeit, die, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Kunst, ihm in der Volge so sehr zu Statten kam, und ihn bis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versäumte er nicht sich Gönner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Rath und Unterstützung nitzlich werden konnten.

Besonders glücklich schätzte er sich in der nähern Bekanntschaft mit Herrn Lesuur, damaligem Director der Akademie in Berlin, um dessen Achtung er sich lange beworben hatte, die ihn derselbe, bei Gelegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Künstler leisten konnte, näher kennen und schätzen lernte.

Herr Lefueur hatte fich nämlich mit Zubereitung ber Farben nach

eigenen Grundsätzen und Erfahrungen und mit demischen Bersuchen, die sich darauf beziehen, abgegeben, hatte aber von der damals noch nicht allgemein bekannten Manier, sich der Leimfarben beim Malen zu bedienen, nicht den geringsten Begriff. Hadert theilte ihm mit Bergnitzen seine Kenntnisse mit; und da Herr Lesueur dei dieser Gelegenheit dessen gründsliche Einsicht in andere Theile der Kunst und sein ungemeines Talent entdecke, so beförderte er auf die verdindlichste Weise die Studien des jungen Künstlers sowohl in seinem eigenen Hause als durch besondere Empsehlung, so daß derselbe auf diesem Wege an den Hofrath Trippel gelangte, welcher gerade damals für König Friedrich II. durch den Director Desterreich und den Handelsmann Gostowsky eine Sammlung anschafte, und sonst auch mit Gemälden handelte. Dieser gab dem jungen Künstler Gelegenheit, durch Copiren der besten Bilder so viel Geld, als er zu seinem bequemen Unterhalt und zu Fortsetzung seiner Studien bedurste, zu verdienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwei kleine, von Querfurt vortrefflich gemalte Landschaften copirt, die er seinem verehrten Freunde Herrn Lesueur vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben so meisterhaft mit Kenntniß und Feuer nachgeahmt sand, dergestalt gestelen, daß er den Künstler beredete sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Borschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zufall ertheilte Rath bestimmte Hackert für diese Gattung, und schenkte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er versertigte hierauf manche fleißige Stwien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgeführte Copien nach Claude Lorrain, Schwanenfeld, Moucheron, Berghem, Asselhn n. s. w., welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publicum zerstreut wurden und, ohne den Künstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, dis er endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Natur ausmerksam gewordenen Auge, mit vollkommen gesibter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten dei Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansting und allmählig zu eigenen Originalen hinaufstieg.

Unter solchen Studien vergingen drei Jahre, ohne daß irgend jemand in Berlin ein ganzes oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht bekommen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Künstlers dessen künstige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war Herrn Lesueurs verständiger Rath, einige Jahre im stillen hin fortzuarbeiten, die man mit gegründetem Anspruch auf Beisall und nicht bloß auf precäre Nachsicht im Bublicum auftreten dürse.

Als nun im siebenjährigen Kriege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert französische Officiere als Kriegsgefangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne Herrn Lesneur Bekanntschaft machten und gelegentlich an Haderts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranstaltete jener, daß alles was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angesangen oder sertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Namen hätte compromittiren können, außer Landes ging.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Geldes setzte Hadert in ben Stand die seiner Kunst unentbehrlichen Hillssstudien mit mehrerer Bequemlichkeit sortzusetzen. Er hatte auf der Malerakademie schon die ersten Gründe der Geometrie, Architektur und Perspective erlernt; nun aber wiederholte er die Mathematik vollskändiger, indem er wöchentlich dreimal mit Prosessor Wagner Privatstunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten gingen. Auch hatte er während dieser Zeit das Glück mit Herrn Gleim, Ramler und, was für seine Einsichten überaus zuträglich und ihm sehr erwilnscht war, mit Herrn Gulzer Bekanntschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunststreunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Männern gewährte ihm nicht nur ben Bortheil, daß er durch sie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet und bei andern eine für sein persönliches Berdienst günstige Meinung erweckt wurde, sondern der Geschmack und die ungemeinen Kenntnisse dieser Männer schärften sein Gesühl und sein Nachdenken; ja, er war gewohnt sich bei jeder Wahl auf das Urtheil derselben zu verlassen. Dieses gilt vorzüglich von Herrn Sulzer. Diesem Manne verdankt Hackert einen

#### Belt.

Wir finden bei Windelmann das unnachlassen Streben nach Aestimation und Consideration; aber er wünscht sie durch etwas Reelles zu erlangen. Durchaus dringt er auf das Reale der Gegenstände, der Wittel und der Behandlung; daher hat er eine so große Feindschaft gegen den französischen Schein.

So wie er in Rom Gelegenheit gefunden hatte mit Fremden aller Nationen umzugehen, so erhielt er auch solche Connexionen auf eine geschickte und thätige Weise. Die Ehrenbezeugungen von Afademien und gelehrten Gesellschaften waren ihm angenehm, ja er bemühte sich darum.

Am meisten aber förberte ihn bas im stillen mit großem Fleiß ansgearbeitete Document seines Berdienstes; ich meine die Geschichte der Kunst. Sie ward sogleich ins Französische übersetzt, und er dadurch weit und breit bekannt.

Das, was ein solches Werk leistet, wird vielleicht am besten in den ersten Augenblicken anerkannt: das Wirksame desselben wird empfunden, das Neue lebhaft aufgenommen; die Wenschen erstaunen, wie sie auf einmal gesördert werden, dahingegen eine kältere Nachkommenschaft mit eklem Zahn an den Werken ihrer Meister und Lehrer herumkostet und Forderungen aufstellt, die ihr gar nicht eingefallen wären, hätten jene nicht so viel geleistet, von denen man nun noch mehr fordert.

Und so war Windelmann ben gebildeten Nationen Europens bekannt geworden, in einem Augenblicke, da man ihm in Rom genugsam vertraute, um ihn mit der nicht unbedeutenden Stelle eines Präsidenten der Alterthilmer zu beehren.

### Unrube.

Ungeachtet jener anerkannten und von ihm felbst öfters gerühmten Glüdseligkeit, war er boch immer von einer Unruhe gepeinigt, die, indem sie tief in seinem Charakter lag, gar mancherlei Gestalten annahm.

Er hatte sich früher kimmerlich beholfen, später von der Gnade des Hofs, von der Gunst manches Wohlwollenden gelebt, wobei er sich immer auf das geringste Bedürfniß einschränkte, um nicht abhängig oder abhängiger zu werden. Indessen war er auch auf das tüchtigste bemüht sich für die

Gegenwart, für die Zukunft aus eigenen Kräften einen Unterhalt zu verschaffen, wozu ihm endlich die gelungene Ausgabe seines Rupferwerks die schönste Hoffnung gab.

Allein jener ungewiffe Zustand hatte ihn gewöhnt wegen seiner Subsissen, balb hierhin balb borthin zu sehen, balb sich mit geringen Bortheilen im Hause eines Carbinals, in ber Baticana und sonst unterzuthun, balb aber, wenn er wieder eine andere Aussicht vor sich sah, großmüthig seinen Platz aufzugeben, indessen sich boch wieder nach andern Stellen umzusehen, und manchen Anträgen ein Gehör zu leiben.

Sobann ist einer, der in Rom wohnt, der Reiselust nach allen Weltgegenden ausgesetzt. Er sieht sich im Mittelpunkt der alten Welt, und die für den Alterthumsforscher interessantesten Länder nah um sich her. Großgriechenland und Sicilien, Dalmatien, der Peloponnes, Jonien und Aegypten, alles wird den Bewohnern Roms gleichsam angeboten, und erregt in einem, der wie Winckelmann mit Begierde des Schauens geboren ist, von Zeit zu Zeit ein unsägliches Berlangen, welches durch so viele Fremde noch vermehrt wird, die auf ihren Durchzilgen bald vernlinstig, dald zwecklos jene Länder zu bereisen Anstalt machen, bald, indem sie zurücksehen, von den Wundern der Ferne zu erzählen und aufzuzeigen nicht milde werden.

So will benn unfer Winkelmann auch überallhin, theils aus eigenen Kräften, theils in Gesellschaft solcher wohlhabenden Reisenden, die den Werth eines unterrichteten, talentvollen Gefährten mehr oder weniger zu schätzen wissen.

Noch eine Ursache vieser innern Unruhe und Unbehaglichkeit macht seinem Herzen Shre: es ist das unwiderstehliche Berlangen nach abwesenden Freunden. Her scheint sich die Sehnsucht des Mannes, der sonst so sehn von der Gegenwart lebte, ganz eigentlich concentrirt zu haben. Er sieht sie vor sich, er unterhält sich mit ihnen durch Briefe, er sehnt sich nach ihrer Umarmung und wilnscht die früher zusammenverlebten Tage zu wiederholen.

Diese besonders nach Norden gerichteten Wilnsche hatte der Friede aufs neue belebt. Sich dem großen König darzustellen, der ihn schon früher eines Antrags seiner Dienste gewilrdigt, war sein Stolz; den Kürsten von Dessau wiederzusehen, dessen hohe ruhige Ratur er als von Gott auf die Erde gesandt betrachtete, den Herzog von Braunschweig, dessen große Eigenschaften er zu würdigen wußte, zu verehren, den Minister von Münchausen, der so viel für die Wissenschaften that,

verfönlich an preisen, beffen unfterbliche Schöpfung in Göttingen au bewundern, fich mit seinen Schweizer Freunden wieder einmal lebhaft und vertraulich zu freuen — solche Lockungen tonten in seinem Berzen, in seiner Ginbilbungefraft wieder, mit folden Bilbern hatte er fich lange beschäftigt, lange gespielt, bis er zulet ungludlicherweise biesem Trieb gelegentlich folgt und fo in seinen Tod geht.

Schon war er mit Leib und Seele bem italianischen Zustand gewibmet, jeder andere schien ihm unerträglich, und wenn ihn der frühere Hineinweg durch das bergige und felsige Throl interessirt, ja entzückt hatte, so fühlte er sich auf bem Ructwege in sein Baterland wie durch eine Cimmerische Bforte bindurch geschleppt, beangstet, und mit ber Unmöglichkeit seinen Weg fortzusenben behaftet.

### Bingang.

So war er benn auf ber bochsten Stufe bes Glude, bas er fich nur bätte wünschen bilrfen, ber Welt verschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ihm streckten seine Freunde die Arme entgegen; alle Aenferungen ber Liebe, beren er so sehr bedurfte, alle Zeugnisse ber öffentlichen Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheinung, um ihn zu überhäufen. Und in diefem Sinne dürfen wir ihn wohl glücklich preisen, baf er von dem Gipsel des menschlichen Dasenns zu ben Seligen emporgestiegen, daß ein turger Schreden, ein schneller Schmerz ihn von ben Lebendigen binweggenommen. Die Gebrechen bes Alters, Die Abnahme ber Geistesträfte hat er nicht empfunden; die Zerstreuung der Kunftschäte, bie er, obgleich in einem anbern Sinne, voransgesagt, ift nicht vor seinen Angen geschehen. Er hat als Mann gelebt, und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken ber Rachwelt den Bortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen; benn in ber Gestalt, wie ein Mensch bie Erbe verläft, wandelt er unter ben Schatten, und fo bleibt uns Achill als ewig ftrebenber Jüngling gegenwärtig. Dag Windelmann früh hinwegschied, kommt auch uns zu gute. Bon seinem Grabe ber ftartt uns ber Anhauch seiner Kraft, und erregt in uns ben lebhaftesten Drang, bas was er begonnen, mit Eifer und Liebe fort = und immer fortzuseten.

## Philipp Hackert.

1810-1811.

• ,

# Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Maria Paulowna Großfürstin von Außland Erbprinzessin von Sachsen-Weimar und Sisenach

Raiferlichen Bobeit.

Durchlauchtigste Fürstin! Gnäbigste Frau!

Die glänzenden Namen Katharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als glinftige Sterne. Diese höchsten Bersonen erfreuen sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, beschäftigen, begünstigen ihn, und gründen sein zeitliches Glück. Sollte ich mich hierdurch nicht angeregt sühlen, Ew. Kaiserlichen Hoheit Namen dieser Lebensdarstellung vorzusetzen, und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Uhnen hinzuzusügen, da Höchstebelben mit gleicher Gesinnung die Werke so wie die Kenntnisse verdienter Künstler schätzen, und sie auf mannichsfaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber durch eine thätige Theilnahme in Ausübung der schönen Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hoheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen sind. Wie beglückt muß ich mich schätzen, daß die Zeit mich aufsparen wollte, um ein Zeuge und Bekenner solcher Borzüge zu sehn, und mich nuter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstihro Gnade und Huld zu erfreuen haben, deren Fortdauer sich in tiesster Vereichte

Em. Raiferlichen Sobeit

unterthanigfter Diener

Weimar, ben 16. Februar 1811.

3. 23. v. Goethe.

### Jugendliche Anfänge.

Philipp Hadert ist zu Prenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben desselben Bornamens, Porträtmaler aus Berlin, war ansänglich im Dienste des Markgrafen, Prinzen Heinrich von Schwedt, sodann des darauf folgenden Regimentsinhabers, des Erbprinzen Ludwig von Hessen-Darmstadt. Sein Großvater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm I.

Hadert war von seinen Eltern bem geistlichen Stande gewibmet, und sollte beshalb auf der Schule zu Prenzlau in allem Erforderlichen, besonders aber in den orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Kunsttalent entwickelte sich frühzeitig. Er hatte keine Neigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Malerei in Berbindung stand, oder ihn dazu hätte leiten können. Unausmerksam in jeden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der Feder, was ihm ins Gedächtnis oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen.

Schon im eilften Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen zu Pferde in versüngtem Maßstabe in Del copirt; und da sein Bater eine außerordentlich schöne Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstücke nach der Natur, und half seinem Bater bei verschiedenen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbsprinzen von Hessen-Darmstadt, der damals als General-Lieutenant ein Infanterieregiment in Prenzlau commandirte.

Diese kleine Stadt, wo, außer ben Arbeiten für ben fürstlichen Hof, wenig für die Kunst zu thun war, konnte ber ferneren Entwicklung ber Fähigkeiten bes jungen Klinstlers eben nicht sonberlich günstig sehn;

weswegen ihn sein Bater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines baselbst angesessenen Bruders schickte, unter dessen Aussticht und Leitung er seine Talente ausdilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch, denn der Oheim, der sich nur mit Decorationsmalerei auf Tapeten und Bänden abgab, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laub und Schnörkelwerk, mit bunten Blumen verwebt, in Del und Bassersarben austrug, hatte keine allgemeineren Kunstbegriffe, und konnte den jungen Mann keineswegs fördern, sondern bediente sich vielmehr der Kenntnisse, der größern Fertigkeit und des bessern Geschmads seines Schillers zu eigenem Bortheil.

Doch waren die hier zugebrachten zwei Jahre für ihn keineswegs verloren, indem er seine technische Fertigkeit auf mancherlei Weise zu üben Gelegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmilthigkeit und Freundschaft für seinen Onkel, od ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht sobald zu einer Beränderung seiner Lage entschließen, dis endlich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genies in ihm entdedend, auf alle Weise in ihn drang, jene Arbeiten aufzugeden und seine Talente und seinen Fleiß edleren Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in derselben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf entschloß er sich eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um so sleißiger beschäftigt getreue Copien von guten Gemälden und mitunter manches Porträt zu machen, als ihm jenes zu seinem eigenen Studium und beides zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig wurde.

Er legte bamals schon ben Grund zu jener unermübeten Thätigkeit, die, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Kunst, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam, und ihn bis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versäumte er nicht sich Gönner und Freunde zu erswerben, die ihm durch Rath und Unterstützung nützlich werden konnten.

Besonders glücklich schätzte er sich in der nähern Bekanntschaft mit Herrn Lesuur, damaligem Director der Akademie in Berlin, um dessen Achtung er sich lange beworben hatte, die ihn derselbe, bei Gelegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Künstler leisten konnte, näher kennen und schätzen lernte.

Herr Lefueur hatte fich nämlich mit Zubereitung ber Farben nach

eigenen Grundsätzen und Erfahrungen und mit chemischen Bersuchen, die stück darauf beziehen, abgegeben, hatte aber von der damals noch nicht allgemein belannten Manier, sich der Leimfarben beim Malen zu bedienen, nicht den geringsten Begriff. Hadert theilte ihm mit Bergnügen seine Kenntnisse mit; und da Herr Lesneur bei dieser Gelegenheit dessen gründliche Einssicht in andere Theile der Kunst und sein ungemeines Talent entdeckte, so beförderte er auf die verbindlichste Weise die Studien des jungen Kinstlers sowohl in seinem eigenen Hause als durch besondere Empsehlung, so daß derselbe auf diesem Wege an den Hosrath Trippel gelangte, welcher gerade damals silr König Friedrich II. durch den Director Desterreich und den Handelsmann Gostowsky eine Sammlung anschafste, und sonst auch mit Gemälden handelte. Dieser gab dem jungen Kinstler Gelegenheit, durch Copiren der besten Bilder so viel Geld, als er zu seinem bequemen Unterhalt und zu Fortsetung seiner Studien bedurste, zu verdienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwei kleine, von Querfurt vortrefflich gemalte Landschaften copirt, die er seinem verehrten Freunde Herrn Lesueur vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben so meisterhaft mit Kenntnis und Feuer nachgeahmt sand, dergestalt gesielen, daß er den Klinstler beredete sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Borschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zufall ertheilte Rath bestimmte Hackert sir diese Gattung, und schenkte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er versertigte hierauf manche fleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgeführte Copien nach Claude Lorrain, Schwanenfeld, Moucheron, Berghem, Asselhn n. s. w., welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publicum zerstreut wurden und, ohne den Klinstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, dis er endlich, geleitet von seinem eigenen Senius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Natur ausmerksam gewordenen Auge, mit vollkommen geübter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansing und allmählig zu eigenen Originalen hinaussteig.

Unter solchen Studien vergingen brei Jahre, ohne daß irgend jemand in Berlin ein ganzes oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht besommen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Klinstlers dessen klinstlige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war Herrn Lesueurs verständiger Rath, einige Jahre im stillen hin fortzuarbeiten, die man mit gegründetem Anspruch auf Beisall und nicht bloß auf precäre Nachsicht im Bublicum auftreten dürfe.

Als nun im siebenjährigen Kriege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert französische Officiere als Kriegsgefangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne Herrn Lesueur Bekanntschaft machten und gelegentlich an Hackerts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranstaltete jener, daß alles was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angesangen oder sertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Namen hätte compromittiren können, außer Landes ging.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Geldes setzte Hadert in ben Stand die seiner Kunst mentbehrlichen Hilfsstudien mit mehrerer Bequemlichkeit sortzusetzen. Er hatte auf der Malerakademie schon die ersten Gründe der Geometrie, Architektur und Perspective erlernt; nun aber wiederholte er die Mathematik vollskändiger, indem er wöchentlich dreimal mit Prosessor Wagner Privatstunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten gingen. Auch hatte er während dieser Zeit das Slück mit Herrn Gleim, Ramler und, was für seine Einsichten überaus zuträglich und ihm sehr erwilnscht war, mit Herrn Gulzer Bekanntschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunststreunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Männern gewährte ihm nicht nur ben Bortheil, daß er durch sie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet und
bei andern eine für sein persönliches Berdienst günstige Meinung erweckt
wurde, sondern der Geschmack und die ungemeinen Kenntnisse dieser Männer schärften sein Gesühl und sein Nachdenken; ja, er war gewohnt
sich bei jeder Wahl auf das Urtheil derselben zu verlassen. Dieses gilt
vorzüglich von herrn Sulzer. Diesem Manne verdankt Hackert einen großen Theil seiner frühern Bildung; auch sprach er immer mit ausgezeichneter Berehrung von ihm, und bessen Börterbuch blieb dem Künstler bis an sein Ende kanonisch.

Mit vielem Fleife sette er immer seine Arbeiten fort, obgleich im damaligen Kriege Berlin mehrmals beunrnbigt wurde, besonders als der General Sabbit mit feinem Corps, und im folgenden Jahre General Tottleben mit einem Corps Ruffen und Defterreicher Berlin beimfuchten. Doch hinderte dieses nicht den Fortschritt seiner Runft, auch nicht den Gewinn, ben er bavon zog, befonders nachdem er mit zwei vorzüglich gelnngenen Gemälben auf Anrathen feines Meisters und Freundes, Berrn Lesueur, nunmehr öffentlich aufgetreten war. Diese beiben Bilber, welche Aussichten vom Teiche ber Benus im Thiergarten vorstellten, und bie gewiffermagen als Erftlinge feiner Runft angesehen werben können, ba vorher selten etwas von seiner Arbeit bekannt geworben, machten unter Rünftlern und Liebhabern eine gludliche Sensation. Herr Gottowelly, ber in jener Zeit für Berlin so merkourbige Mann, übernahm sie aus eigenem Antrieb und bezahlte bafür die damals feineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalern.

Indessen da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig malerisch Interessantes dem Künstler darstellte, so war schon lange in ihm der Wunsch rege geworden, sein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gefühl dieses Bedürsnisses, Herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülslich zu sehn; denn eine solche Reise auf seine eigenen Kosten, besonders in den damals durchaus unruhigen Kriegszeiten, und auf Rechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehmen, dazu hatte er nicht hinlängliches Bermögen und zu viel Vorsicht, als daß er es auf das Gerathewohl hätte wagen sollen. Doch sand er bald darauf wenigstens eine andere Reise zu machen Gelegenheit.

### Erfter Ausflug.

herr Sulzer hatte um biese Epoche herrn Spalding, damaligen Propst in Barth, und auf eben berselben Reise den Baron Olthoff in Stralfund, welchem Gelehrte und Rünftler gleich willsommen waren, besucht und, nach wiederholten Empfehlungen der Talente seines jungen Freundes, demselben die Erlaubnis bewirft persönlich aufwarten zu dürfen.

Hathieu, die Reise nach Stralsund an, wo er den Baron mit Möblirung und neuer Einrichtung seines Hauses beschäftigt antras. Er wurde von der ganzen Familie aufs freundschaftlichste aufgenommen und wie ein Berwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Bortheil; denn er sührte bei den neuen Zimmerverzierungen einen durchaus, bessern Geschmad ein, und decorirte selbst einen großen Saal mit Architesturstücken und Landschaften, die er auf Leinwaud mit Leimfarben aussihrte.

Bu eben ber Zeit kaufte Baron Olthoff auf ber Infel Rügen bas Gut Bolwitz, wo er als unverheirathet bei seiner alten Mutter, so viel es seine wichtigen Geschäfte zuließen, gern wohnte, viel Gesellschaft annahm und nebst einem jungen Spalbing die brei Gebrüber Dunker, feine Neffen, burch einen geschickten Hofmeister, ben er aus Sachsen hatte kommen laffen, unter feinen Augen erziehen ließ. Hier wurde nun wieder, ba bie Natur etwas schönere und mannichfaltigere Gegenstände als bei Berlin barbot, mit neuem Fleiß gezeichnet, und hier rabirte Hackert zugleich zum Zeitvertreibe sechs kleine Landschaften, welche Aussichten ber Insel Rügen vorstellen und fich unter ben Blättern seiner Werte befinden. Er batte babei teine andere Anweifung als bas Buch von Abraham Boffe: De la manière de graver à l'eau forte et au burin, und die Brobebrude wurden, aus Mangel an einer Breffe, auf Gpps gemacht. bessen war ihm sein Aufenthalt bei Olthoff in mehr als Einer Rucksicht nützlich, ba er ihm für bie Welt und gute Gefellschaft zu einer vortrefflichen Schule biente.

Im Mai 1764 reiste Baron Olthoff nach Stockholm, wohin er Hadert mit sich nahm und bei Hose bekannt machte. Der fleißige Künstler sammelte sich wieder eine Menge Studien, malte während des Sommers eine Aussicht vom Carlsberg für den König, versertigte mehrere Zeichnungen sür die Königin und ging mit Austrägen vom Baron Olthoff im September wieder nach Stralsund zurück. Hier in dem Hause des Barons, wo alles Liebe zur Kunst und Geschmack an solchen Beschäftigungen gewonnen hatte, ward in froher, zahlreicher Gesellschaft, welcher unausgesetzt Gelehrte und Künstler beiwohnten, immersort gezeichnet und gemalt. Hadert versertigte des Abends eine Wenge Porträts in schwarzer und weißer Kreide, und vollendete in seiner ihm eigenen Manier jenen großen

Saal und ein Cabinet in Leimfarbe. Zugleich hatte er einen ber Reffen bes Barons, Balthafar Anton Dunker, in den ersten Grundstigen der Kunst unterrichtet, so daß dieser sein theologisches Studium mit Bewilligung des Onkels gegen die Aussidung der Kunst vertauschte. Als dieser den glücklichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gesehen, entschloß er sich, seinen Ressen unter Hackerts Aussicht nach Paris zu schieden.

### Reise nach Paris.

Sie reisten beibe im Mai 1765 von Bolwitz nach Hamburg ab, von wo aus sie sibre Reise nach Frankreich fortsetzen wollten. Die Kaufleute, an die sie sie sin Hamburg empfohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Giltern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Kosten zu gewinnen hofsten; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen, denn unausgesetzt conträre Winde zwangen das Schiff, nach einer misslichen Seefahrt von sechs Wochen an Englands Küste zu landen, wo sie denn nach Dover gingen, um mit dem Packetboot von da nach Calais überzusetzen.

Diese zufällig längere Seereise hatte inbessen auf Haderts Talent einen sehr wohlthätigen Einfluß; benn ba sie burch immer widrige Winde gezwungen wurden zu drei verschiedenen Malen wieder zurück in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Wenge anderer Fahrzeuge von allen Gattungen bei Glückstadt auf der Stoer lange auf glinstigen Wind warten mußten, so zeichnete Hadert aus Mangel anderer Gegenstände Seestücke nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am nächsten gelegenen Schiffe nach, gruppirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannichfaltigen Verrichtungen darstellten; und somit erweckte dieser Zufall in ihm zuerst den Geschmack an Seestlücken, den er nachmals mit dem glüdlichsten Erfolg cultivirte.

### Paris.

Im August 1765 langte Hadert mit bem jungen Dunker in Paris an. Diefer kam Anfangs in bas Studium bes Herrn Bien und nachmals

zu Herrn Halle; wobei er jedoch immer unter Haderts Aufsicht blieb, indem er fortsuhr bei demselben zu wohnen.

Der bekannte Aupferstecher Wille hatte beibe mit sich aufs Land genommen, um daselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die kleinlichen, armseligen Bauerhüttchen, mit den daran liegenden Krautgärtchen und Obsibäumen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stoppeln, konnte Hadert, bessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wenig behagen; deswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Kunst fortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen anfing, ließ er seinen Bruder, Johann Gottlieb, der sich eben dieser Art von Landschaftsmalerei gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, während er selbst in Gesellschaft der Herren Perignon und Grimm eine Reise zu Fuß in die Normandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht bei jeder schönen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit Bequemlichkeit aufzeichnen zu können.

Die glänzenden Glüdsumstände des Baron Olthoff hatten sich inbessen sehr versinstert. Er war zu Betreibung der noch rückständigen, von ihm während des siebenjährigen Krieges gemeinschaftlich mit dem Kammerrath Giese für die schwedische Armee gemachten Geldvorschissen nach Stockholm gegangen. Allein da setzt die Wützenpartei die Oberhand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen für verlustig erklärt, und so war ihm die fernere Unterstützung seines Ressen Dunker in Paris ummöglich; daher Hackert durch eigenes Berdienst seisen Unterhalt sorgen mußte.

Dieß war ihm burch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Kinstlern in Paris, welche ihn überall einführten, leichter geworden. Er gewann unter andern den Beifall und die Gunst des Bischofs von Mans, aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieser ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsitz Ivri kommen, um die schönsten Aussichten nach der Natur sür ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen zugleich sein Bruder, der in Paris zurückgeblieben war, durch Bersertigung verschiedener Stafseleigemälde nach den von Hadert zu Mans gemachten Zeichnungen von gedachtem Herrn ansehnliche Summen bezog, welche beiden Brüdern schon

zu Anfange bes zweiten Jahrs ihres Aufenthalts in Paris eine ganz bequeme Existenz sicherten, zu beren wachsenber Berbesserung ihnen Fleiß und Talente allmählig immer neue Wege andeuteten.

Denn inbessen maren nach Baris viele kleine, von Wagner in Dresben verfertigte Gouache-Landschaften gekommen, und biefe Art Malerei gefiel fo burchgängig, bag jebermann kleine Cabinette und Boudoirs mit Sonache = Gemälben und Handzeichnungen verziert begehrte. Befonders hatte Berr Boucher, erfter Maler bes Rönigs Ludwig XV, eine gang ent= fcbiebene Borliebe für biefe Arbeiten, zeigte Bagners Kleine Gemalbe als ganz allerliebste Producte ber Runft in allen Gesellschaften und hatte selbst in seinem eigenen Cabinette vier Stude bavon. Die Gebrüber Badert faben, wie leicht es seh von biesem leibenschaftlichen allgemeinen Beschmade bes Barifer Bublicums burch ihre Talente Mugen Bortheil zu gieben. Sie bereiteten fich baber fogleich Gouachefarben, und nachbem fie einige kleine Stude in biefer Manier gemalt und herrn Boucher gezeigt batten, nahm dieser die neue Arbeit mit so viel Beifall auf, daß er alle vier Stude für fich taufen wollte; fie aber vertauschten folche lieber gegen einige seiner Zeichnungen, und so wurden auch biese kleinen Landschaften im Cabinet ihres geneigten Freundes aufgestellt.

Diese Gemälde vermehrten in kurzer Zeit den Ruf und die Bekanntsichaft der beiden Künstler in Paris so sehr, daß sie unausgeseht gut bezahlte Arbeit hatten, und mehr dringende Bestellungen als sie beide fördern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsdann wieder, zu Fuß und in kleiner Gesellschaft, die angenehme Tour längs der Seine in die Normandie und von da in die Picardie, um nene Studien nach der Natur zu ihren Arbeiten zu sammeln.

Man hatte sich indessen, ven der Provence aus, bei Herrn Joseph Bernet nach dem besten Künstler in Baris erkundigt, welcher seinem eigenen Urtheil zusolge das Talent hätte die so berühmten Bernet'schen Bilder La tempête und Les daigneuses, durch Balechon's Kupserstich besamt, beide in Del in der Größe der Originale zu copiren. Der Künstler schlug Hadert zu dieser Arbeit vor, und sie gelang so gut, daß beide Copien mit einem ansehnlichen Preis, welchen die Herren Cochin und Vernet bestimmten, bezahlt wurden. Als beide Gemälde zur Bersendung nach Alix en Provence eingepackt wurden, schnitt irgend ein niederträchtiger Wensch, vermuthlich aus Eisersucht, heimlicher Weise das

Bild ber Tempête mit einem Meffer in der Quere durch. Das Bild wurde von dem Eigenthilmer wieder nach Paris geschickt und glücklich restaurirt, den Thäter dieser abscheulichen Handlung aber hat man nie entbeckt.

Auf diese Weise setzen die Gebrüder ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thätigkeit fort; der Beifall vermehrte sich; Philipp Hackerts Werke wurden vorzüglich honorirt; sie wusten eine kluge Anwendung des Erwordenen zu machen und befanden sich in günstigen Umständen. Hierdurch war Hacker so glücklich seinen ehemaligen Wohlthäter, den Baron Olthoff, welcher im Jahr 1768 die ihm gleichfalls vom stebenjährigen Arieg her noch rückständigen Gelder in Frankreich zu erheben nach Paris gekommen war, hier aber ungeachtet der Mitwirkung des Barons de Breteuil, vormaligen französsischen Botschafters in Schweden, eben so wenig Glüd als ehemals in Stockholm sand, mit einer ersparten Summe von 100 Louisd'or dei seiner Klädreise zu unterstützen, ohne sich auf den Wiederersat dieses Geldes von diesem rechtschaffenen und sehr unbillig behandelten Freunde einigen Auspruch vorzubehalten.

Endlich war nun auch in beiden Brüdern der Wunsch lebhaft geworden, ihre Studien der schönen Natur in Italiens reizenden Gegenden sortzusetzen und sich in Roms lehrreichem Aufenthalte völlig auszubilden. Diese Reigung, welche zu befriedigen sie vollsommen im Stande waren, wurde nun durch den Nach ihrer Freunde völlig bestimmt, und die Reise nach Italien zu Ende Augusts 1768 angetreten. Beinahe aber wäre dieselbe durch den Tod ihres Baters, da nunmehr die Sorge für die jüngern Geschwister auf sie siel, vereitelt worden.

Unsere Reisenden zogen nunmehr über Lyon durch Dauphine, einen Theil von Languedoc, um zu Nismes und Arles die Ueberbleibsel des Alterthums zu beschauen, über Marseille, Toulon, Antibes nach Genua, wo sie eine Menge neuer Studien sammelten; dann gelangten sie über Livorno, Bisa und Florenz im December 1768 glücklich und gesund nach Rom.

# Rom und Reapel.

Rachdem beide Brilder, Philipp und Johann, sogleich in der ersten Zeit ihres Aufenthalts zu Rom die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Goethe, sammtl. Werke XXIV. Kunst und des Alterthums besehen hatten, setzten sie ihre Studien sowohl in der französischen Alademie nach den Antiken als Abends nach dem Modelle sort. Auch hatte sich der im Balast Farnese wohnende Cardinal Orsini, nach dem Tode Papst Clemens XIII, Rezzonico, in das Conclave begeben, wodurch unsern Künstlern die Bequemlichteit verschafft wurde, eines der vorzüglichsten Werte neuerer Kunst, die Galerie der Carracci, in gedachtem Palaste zu benutzen; welches meist in Gesellschaft des Bildhauers Sergel und des vom französischen Hose pensionirten Malers Callais geschah.

In Gesellschaft dieser beiden Künstler machten sie auch im Frühjahr eine kleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Nemi u. s. w., um zuerst die Schönheiten der Natur an diesen Orten im allgemeinen kennen zu lernen. Nach ihrer Zurückkunft malten sie einige kleine Landschaften in Gonache und führten einige Zeichnungen aus, zu benen sie auf jener Reise die Umrisse gebildet hatten.

Diese Arbeiten gefielen bem bamals in Rom sich aufhaltenden Lord Exeter so sehr, daß er sie sämmtlich kaufte und bei den Gebrüdern auf beinahe ein ganzes Jahr Arbeit bestellte, wodurch sie bestimmt wurden ihren Ausenthalt in Rom auf drei Jahre sestzusezen. Das in Paris Berdiente setzte sie bereits in den Stand zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war die Zeit bloß zur Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch bei häusigen Bestellungen veränderten sie jenen Entschluß um so lieber, je vortheilhafter es sür sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Neapel gehörige, bei Kom auf einer Höhe gelegene Billa Madama war in damaliger Zeit, durch die Menge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Bergnügens. Borzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum erstenmal Guarini's Pastor Fido aufgeführt worden war, mit den schönsten Lordeerbäumen bewachsen. Freilich hat sich alles seit jener Zeit sehr verändert; die Billa selbst ist nach und nach in Bersall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Weinderge und Aderselder verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei bem Auffeher über biefen reizenben Ort eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte,

so mählten beibe Brüber biefen Aufenthalt auf zwei Monate, um nebst andern Studien die ihnen aufgetragene Ansicht der Peterskirche für Lord Exeter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach Herzenslust die prächtigsten Gegenstände der Natur in Del =, Leim= und Wasserfarben auf mannichfaltige Weise nachzubilden.

Hadert malte unter andern dafelbst den berühmten Wasserfall, ein drei Fuß hohes Bild, ganz nach der Natur sertig, mit dem er zwei Monate lang, des Lichtes und Effectes wegen, alle Nachmittage um bieselbe Stunde beschäftigt war.

Im October machten sie beibe, in Gesellschaft bes Raths Reiffensstein, eine Fußreise nach Licenza, ber ehemaligen Billa bes Horaz, und weiter nach Subiaco, und kamen, nachdem sie manche schöne Aussicht gezeichnet hatten, über Bagliano und Valestrina nach Tivoli zurück. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle drei durchaus zu Fuße, wobei ein Esel ihre Porteseuilles und Wäsche trug, einem Bedienten aber die Sorge für ihre Nahrung ausgetragen war.

So wichtig und burchaus nothwendig es für ben Künftler überhaupt ift, ben Gegenstand seines Werks nach ber Natur selbst zu studiren, fo wenig war es damals in Rom üblich nach ber Natur zu zeichnen; am wenigsten aber bachte man baran eine etwas große Zeichnung nach ber Natur zu entwerfen und auszuführen. Man hatte solche solibe Studien ber Lanbschaft, seit ben Zeiten ber Nieberlander und Claube Lorrains, vernachläffigt, weil man nicht einfah, bag biefer Weg eben fo gut zum Wahren als zum Großen und Schönen führt. Die von Frankreich pensionirten Maler in Rom hatten wohl mitunter manche Theile eines schönen Ganzen unvollständig, auf einem Duobezblättchen, nach ber Natur ffizzirt, und fie wunderten sich nun allgemein, als sie beiben Hadert mit großen Portefeuilles auf dem Lande umberziehen, mit der Feder ganz fertige Umriffe zeichnen ober wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Wafferfarbe, und felbst Gemälbe gang nach ber Natur vollenden faben, welche immer mit schönem Bieh ausstaffirt waren, wovon Johann Hackert besonbers gang vortreffliche Studien gemacht hat.

Im Frühlinge bes Jahrs 1770 gingen sie beibe nach Reapel, wo sie an ben englischen Minister, ben Ritter Hamilton, empsohlen waren. Johann malte baselbst für Laby Hamilton, nebst einem paar kleinen Gonache-Gemälben, brei ihrer Hunde nach bem Leben, und Philipp für

ben Ritter die durch eine vorjährige Eruption des Besud entstandenen bekannten Montagnuoli, nach verschiedenen Ansichten, deren einige nachmals sehr schlecht für das Werk Campi Flegrei in Kupser gestochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, den geschickten Arzt Cirillo wieder hergestellt und zu einer jedem Reconvalescenten heilsamen Beränderung der Luft nach Bietri und Lacaba gessender wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Bergnügen ber malerischen Gegend von Nocera de' Pagani bis nach Salerno hin, und wie mannichfaltigen Stoff zu herrlichen Landschaftsgemälden sie dem Ange des Künftlers darbietet! Diese prächtigen Gefilde, die in ihrer Fille, so wie die Kliste von Amassi, schon vormals Salvator Rosa's Einbildungstraft so glücklich bereichert hatten, mußten auf Hackerts Geist nicht weniger als die gesunde, reine Luft auf seinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst umgemein thätig und oft vergaß er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plöglich herabsimienden Wolke sich durchnäßt und erkältet sand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehreren Monaten durch seinen Freund Cirillo, besonders mittelst der Seebäder wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahres mit seinem Bruder die Rinkreise nach Rom antreten konnte.

Hier bekam er, wenige Zeit nach seiner Ankunft, die bekannte große Bestellung für die russische Kaiserin, wodurch der Grund zu seiner Celebrität und seinem nachmaligen Bermögen gelegt wurde.

# Schlacht bei Tichesme.

Kurz nachdem Hadert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Katharina II, den Befehl erhalten zwei Gemälde verfertigen zu lassen, die so genau als möglich jene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Jahre (1770) den 5. Juli dei Tschesme erfochtene Seeschlacht, und ferner die zwei Tage später erfolgte Verbrennung der tilrksschen Flotte vorstellen sollten.

hadert übernahm biese Arbeit mit bem Beding, bag man ihm alle

zu biefer ganz eigenen Darstellung wefentlich nöthigen Details auf bas genaueste mittheilte. Diese jedoch, so wie man sie ihm anfangs gab, waren auf keine Weise hinlänglich, daß der Künstler danach ein lebhaftes und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild hätte verfertigen können.

Nun trug es sich aber zu, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner Flotte in das mittelländische Meer und nach Livorno kam. Um diese erwünschte Gelegenheit, von welcher Hadert den vollständissten Unterricht sich versprechen durste, zu benutzen, reiste er sogleich dahin, sand aber eben so wenig Befriedigendes vorhanden, keinen Plan des Gesechts, keine Anzeige der Gegend, keine authentische Darstellung der Attake und der dabei obwaltenden Ordnung. Alles und jedes vielmehr, was dem Künstler durch einzelne Personen mitgetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schiffscapitäne selber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Wittelpunkt des Treffens, jeder in der größten Gesahr gewesen sehn wollte, verwürrt, wo nicht ausgehoben.

Ein Officier bes Ingenieurcorps, ein Schweizer, ber ber Schlacht beigewohnt und einigen Plan davon hätte aufzeichnen können, war nach Basel, seiner Baterstadt, gegangen. Das einzige was der Künstler noch vorsand, war eine Aussicht von Tschesme, die ein Commenthur des Maltheservens, Massimi, ein Mann von Talenten und Geschmack, gezeichnet und herzegeben hatte. Dieser aber war in dem Augenblicke krant und konnte die Arbeit nicht befördern helsen, an deren baldiger Sendung nach Petersburg, wenigstens in vorläusigen wesentlichen Umrissen, dem Grasen Orlow eben so viel als Hackert gelegen war.

So verging nun viele Zeit, bis endlich nach Berlauf eines Monats, unter der Leitung des Contreadmirals Greigh, eines Schotten in ruffischen Diensten, mit Beihülfe obgedachter Zeichnung des Ritters Massimi, zwei theils geometrisch ausgerissene, theils in die Perspective gezeichnete Hauptplane zu Stande kamen, nach welchen der Künstler, anstatt zweier, sechs Gemälde in einer Zeit von zwei Jahren zu liefern sich verbindlich machte, deren Borstellungen folgende sehn sollten.

Das erste: die am 5. Juli 1770 von der in Linie geordneten russischen Flotte gemachte Attake auf die in einem Halbeirkel vor Anker gelegene türkische Flotte.

Das zweite: die Seeschlacht selbst, besonders wie in berselben ein

feindliches Biceadmiralschiff von einem russischen Biceadmiralschiff verbrannt, dieses aber wieder von jenem angezündet wird und beide verbrennen.

Das britte: die Flucht der Türken in den Hafen von Tschesme, und wie sie von der russischen Flotte verfolgt werden.

Das vierte: die Absendung einer ruffischen Escabre nach dem Hafen von Tschesme, nebst der Bereitung der ruffischen Brander, um die feindeliche Flotte in Brand zu steden.

Das fünfte: die Berbrennung der türkischen Flotte im Hafen, in der Racht vom 7. Juli.

Das sechste endlich: die triumphirende russische Flotte, wie sie, beim Anbruch des Tags, von Tschesme zurücksehrt und ein türkisches Schiff und vier Galeeren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren.

Auf solche Darstellungen in sechs großen Gemalben, jedes acht Fuß hoch und zwölf Fuß breit, wurde die Bearbeitung beider Plane vorgeschlagen, und diese durch einen Courier nach Betersburg zu Einholung der kaiserslichen Genehmigung gesendet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Klinstler für die Arbeit, die ihn vollkommen zusrieden gestellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie Hadert schon vorher, unter dem Namen des Postgeldes, für die Reise von Rom nach Livorno von der Kaiserin 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf tras die vollkommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlagenen Arbeit ein: der in Rom sich besindende General Iwan Schuwalosservielt sie, mit welchem sogleich im October 1771 ein schristlicher Bertrag über Größe, Zeit und plinktliche Borstellung der sechs oben beschriedenen Gemälde ausgesetzt, und der Preis sür jedes derselben auf 375 römische Zechinen regulirt wurde, so daß das Ganze sich auf mehr als 12,000 Gulden belief.

Das erste Gemälbe, welches der Kilnstler in Arbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da beide Bice-admiralschiffe brannten, und die Schlacht im hestigsten entscheidendsten Feuer war. Bollendet war es im Ansang des Januars 1772; und da gerade zu dieser Zeit Graf Orlow mit einer Flotte aus dem Archipelagus nach Liverono kam, so versäumte Hackert diese Gelegenheit nicht, sich mit seinem Bilde daselbst einzusinden, um sowohl vom Grasen Orlow als von dem Contremdmiral Greigh zu ersahren, ob und wie weit er in diesem Bilde, durch die Ausstührung jener ihm mitgetheilten Notizen, die Wahrheit

bes Borgangs erreicht und bem Berlangen bieser Herren Genilge geleistet habe. Zugleich ließ er einen Entwurf bes Gemälbes, welches bie Berbrennung ber türkischen Flotte im Hafen vorstellte, von Rom nach Livorno zu Wasser abgehen, weil sie zwar sertig, boch nicht trocken genug war, um zur Landreise aufgerollt werden zu können.

Der vollkommene und allgemeine Beifall, den jenes große, zu Pisa in einem Saale des Grasen Orlow aufgestellte Gemälde, sowohl von diesem Herrn als von allen anwesenden Seeofficieren, auf eine entscheidende Weise erhielt, war für den Künstler höchst schmeichelhaft, so wie die getreue Darstellung dieses vom Grasen Orlow ersochtenen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um eben die Zeit die Nachricht erhielt, daß das einzige Schiff, Rhodus, welches sie von der verdrannten Flotte der Türken gevettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel gelitten, zu Grunde gegangen war, so daß solches zur Erhaltung des Andenkens an diesen ruhmwürdigen Vorgang nur allein auf dem Vilde existirte.

Inbeffen war auch jenes kleinere Gemälbe, Die Berbrennung ber Flotte vorstellend, angekommen, und wurde im Bangen gleichfalls mit vielem Beifall aufgenommen; nur war Graf Orlow mit dem Effect eines entzündeten und in die Luft auffliegenden Schiffes, welchen Moment man auf dem Bilde vorgeschrieben hatte, unzufrieden. Es war beinahe unmöglich, eine ber Wahrheit eines folden, vom Klinftler nie mit Augen gesehenen Ereignisses beutlich entsprechende Borstellung, selbst nach den besten Beschreibungen ber Secofficiere, ju geben. An diesem Momente mußte bie Ausführung eine ber gröften Schwierigkeiten finden. Graf Orlow entschloß sich jedoch endlich auch bieses Hinderniß auf eine ganz eigene grandiofe Beife zu beben, und die wirkliche Borstellung einer folchen Begebenheit durch ähnliches Auffliegen einer gerade auf der Rhede vor Anker liegenden ruffischen Fregotte dem Künstler zu geben, wenn er sich anheischig machen wilrbe, biefen Effect mit eben ber Wahrheit wie bas Feuer auf bem Gemälbe ber Schlacht barzustellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubniß dazu sowohl von seinem eigenen Hose als auch vom Großherzog von Toscana erbeten, und nun wurde gegen Ende des Mai's gedachte Fregatte, die man mit so viel Pulver, als zum Aufsliegen nöthig war, laden ließ, sechs Meilen von Livorno auf der Rhebe, bei einem ganz unglaublichen Zulauf von Menschen, in Brand gesteckt und in weniger als einer Stunde in die Luft geschlendert — zuverlässig

das theuerste und kostdarste Modell, das je einem Künstler gedient hat, indem man den Werth der noch nutsbaren Materialien dieser alten Fregatte auf 2000 Zechinen schätzte.

Das Schiff brannte beinabe brei Biertelstunden in den oberen Theilen. ehe sich bas Feuer ber Pulverkammer, die heilige Barbara genamnt, mittheilte. Erst burchlief die lobernde Flamme, wie ein Kunftfeuerwert, nach und nach alle Segel, Taue und die fibrigen brennbaren Materien bes Schiffs; als bas Feuer an die Ranopen tam, die man von Holz gemacht und geladen hatte, feuerten sie sich nach und nach alle von felbst ab. Endlich, nachdem die Bulverkammer erreicht war, that das Schiff fich plötlich auf, und eine lichte Fenerfäule, breit wie bas Schiff und etwa breimal so boch, stieg empor und bilbete feurige, mit Gewalt und Geschwindigkeit ausgeschleuberte Wolken, die durch ben Druck ber obern Luft die Form eines ausgebreiteten Sonnenschirms erhielten, indem fich Pulverfässer, Ranonen und andere emporgeworfene Trümmer des Schiffs mit darin herumwälzten, und der ganze oberfte Theil mit biden schwarzen Rauchwolken überbeckt war. Nach etwa drei Minuten verwandelte sich biefe schreckliche Feuersäule in eine blutrothe Flamme, aus beren Mitte eine burchaus schwarze Säule von Rauch aufstieg, die fich eben so wie jene in ihrem obern Theile ausbreitete, bis nach etwa eben so langer Zeit auch diese Flamme erlosch, und nur noch der schwarze Ranch, wohl über awanzig Minuten lang, bicht und fürchterlich, über der Region des verbrannten Körpers emporschwebte.

Aufmerkfam auf den Effect bieses Borgangs nach allen seinen Theilen, retouchirte der Künstler nochmals das Gemälde von der Berbrennung der Flotte, zu völliger Zufriedenheit des Grafen Orlow, und vollendets sodann die übrigen ihm aufgetragenen Bilder in der von ihm festgesetzten Zeit.

Er hatte während derselben sieben Reisen nach Livorns gemacht, deren jede mit 100 Zechinen sürs Postgeld bezahlt wurde. Ferner malte er filt die russische Monarchin sechs andere Bilder, von eben der Höhe zu acht und der Breite von zwölf französischen Fuß. Zwei derselben stellten ein von einer russischen Escadre gegen die Türken ersochtenes Treffen bei Mithlene und die daselbst erfolgte Landung vor, noch zwei andere ein Gesecht der russischen Escadre mit den Dulcignoten, das fünste einen Seevorsall in Aegypten, das sechste endlich das, ein Jahr nach dem vorigen, nochmals bei Tschesme ersolgte Gesecht.

Die zwölf Gemälde find in Beterhof in einem eigens dazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in welchem der Eingangsthüre gegenüber das Porträt Beters des Großen, als des Stifters der ruffischen Seemacht, und sodann das Porträt von Ratharina II sich besindet, unter deren Regierung die rufsische Seemacht außerordentlich gefördert und jene glorreichen Siege ersochten worden.

Hadert erward sich durch diese Arbeit, nebst einem ausehnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitigen als soliden Ruhm, der sich durch das Aufsehen, welches das sonderdare viele Monate vorher in allen Zeitungen Europens angekündigte kostdare Wodell verursachte, mit ungemeiner Geschwindigkeit verbreitete.

# Familienverhältniffe.

Im Jahre 1772 ging Johann Hadert mit vielen von den Engländern bestellten Arbeiten selbst nach London; und als diese im solgenden Jahre, dei Gelegenheit der gewöhnlichen öffentlichen Ansstellung, allgemein bekannt wurden, vermehrte sich der Ruf des Klinstlers und das Berlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gesundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so daß er im October des nämlichen Jahres in Bath, wohin er sich solche wiederherzustellen begeben hatte, noch ehe er volle neunundz zwanzig Jahre zurückgelegt, mit Tode abging.

Herr Manzel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die schon damals berühmte deutsche Klinstlerin, Angelica Kauffmann, die Gite, für die Uebersendung seines nachgelassenen Besties und seiner unwollendeten Arbeiten an den Bruder Sorge zu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Berlust sür die Kunst. Sein Bruder bewahrte manche Arbeit dieses jungen Künstlers, und wer sie sah; zweiselte nicht, daß ein längeres Leben ihn seinem Bruder Philipp an Talent und Ruhm würde zur Seite gesetzt haben.

Die Nachricht von dem unerwarteten frithen Todesfalle dieses geliebten Bruders machte auf das Gemilth Philipps einen so schwerzlichen Eindruck, daß er, auf lange Zeit aller Arbeit unfähig, zu Ende desselben Jahres eine Reise nach Neapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Daselbst hatte er Gelegenheit, im Januar 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien nach

einem eben damals geschehenen Ausbruch des Besuvs zu verfertigen, welche er nach seiner Zurückfunft in Rom mehrmals auf größeren Gemälden benutzte.

Wenige Wochen, ehe sein erwähnter Bruder Johann nach England abreiste, waren zwei jüngere Brilder, Wilhelm und Carl, bei ihm in Rom eingetroffen. Iener hatte sich der Geschichts = und Porträtmalerei gewidmet, und arbeitete einige Zeit unter Raphael Mengs Anleitung; und da nachmals dieser Rom verließ, um nach Spanien zu gehen, folgte er seinem Meister nach Toscana, und zog endlich von Livorno mit einer kleinen russischen Scadre nach Rußland, wo er im Jahre 1780, als Zeichenmeister einer Atademie, im 32. Jahre seines Alters starb. Carl hatte einige Jahre in Rom, unter Anleitung seines Bruders, Landschaften in Del und häusiger noch in Gouache gemalt. Er etablirte sich nachmals (1778) in Genf, und als sich die innerlichen Unruhen daselbst immer erneuerten, in Lausanne. Philipp aber ließ seinen jüngsten Bruder Georg, welcher bei Berger in Berlin die Kupserstecherkunst erlernt hatte, nach Rom kommen.

## Reifen.

Im Jahre 1774 machte Hackert, in Gesellschaft bes Raths Reiffenstein, eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merkwirdige Stud der römischen Bankunst, das von Kaiser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Gegend immer angehäust stehenden Wasser errichtet war, und noch jetzt unter dem Ramen des Emissario di Claudio bekannt ist, zu besehen. Bon da aus zogen sie über das malerisch schöne Land von Sora, Isola di Sora, Casamaro u. s. w. nach Rom zurück.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Svracte, Poggio Mirteto, Ponte Correse und andern Gegenden um Rom, so daß beinahe im Umkreis von sechzig italiänischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, keine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutzt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre auf einer Wanderung in die Apenninischen Gebirge, da er denn bis nach Ravenna gelangte und über Urbino und Perugia zurücklehrte. Auf diesem Wege machte er

unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Geburtsort Bius VI, und verfertigte sodann nach derfelben ein drei Fuß hohes und vier Fuß breites Delgemälde zu großer Zufriedenheit des Papstes.

### Pins VI.

Als Hadert bemfelben das Bild vorstellte, wurde er fehr gnädig aufgenommen; ber Ball Antinori, ein Toscaner, prafentirte ihn, und er wurde ohne alle gewöhnlichen Ceremonien zum Papst geführt. Dieser fand fich fehr geschmeichelt und wünschte, daß es in Rupfer gestochen Hadert erwiederte, bag es auch fein Wille ware, und bag Giovanni Bolpato bereits ben Bendant bazu, die Aussicht auf die Beterefirche, von Bonte Molle genommen, unter Sanben hatte. Bapst fragte, ob die beiden Platten wohl in zwei Monaten fertig sehn könnten. Sadert antwortete: "Es wird schwer halten in einem Jahre. Außerdem, so hat mein Bruder, der noch jung ist, und erst anfängt große Blatten zu machen, noch feine Rupferstichbruckerei eingerichtet. Wir empfehlen uns baber ber hoben Protection Em. Beiligkeit." Der Bapft schenkte Hadert für das Bild eine massiv goldene Dose, worauf die erste Medaille war, die er mabrend feiner Regierung hatte schlagen laffen, nebst sechs Stud großen golbenen Medaillen, und fagte: "Wenn Ihr was nöthig habt, fo kommt gerade ju uns! Ihr findet alle Protection." Dabei klopfte er ihm beibe Baden sehr freundlich, und fagte: "Mein Sohn, ich will Euch sehr wohl!" Denn ben Segen konnte er ihm als einem Reger nicht geben.

# Donna Giulia Falconieri.

Die Signora Giulia Falconieri war eine sehr gute Freundin von Hadert. Diese Dame, die viel Geist, Belesenheit und soliden Berstand besaß, hatte alle Abende eine kleine, aber sehr interessante Gesellschaft von Cardinälen, Präsaten und Gelehrten. Künstler sanden sich nie bei ihr, Hadert ausgenommen. Er hatte ihre Bekanntschaft in Frascati zuerst gemacht bei Don Paolo Borghese, nachherigem Prinzen Aldobrandini, serner in Albano, wo sie die Billeggiatur des Octobers hielt. Sie war Liebhaberin der Malerei, hatte Geschmad darin, doch ohne gründliche

Kenntuik. Rach verschiedenen Jahren, da ihre Tochter an den Reffen bes Bapftes verheirathet murbe, an ben Duca bi Remi Braschi, murbe bie Bekanntschaft immer größer. Sie war eine geborene Dame bi Melini, und da keine männlichen Erben in ihrer Familie waren, so brachte fie burch Bermächtniß die ganze Melin'sche Erbschaft in bas haus Falconieri. Sie war Besitzerin ber Billa Melini auf bem Monte Mario, wo bie schönste Aussicht von Rom ist, und alle Fremden, die eine Idee von dieser Stadt behalten wollen, befuchen diesen Bügel. Sadert fiel es ein, Die Aussicht von bort zu malen, weil sie ein Bild macht, und alle interessanten Monumente deutlich zu seben find, und sodann sie in Rupfer ftechen zu lassen; welches auch geschah. Er bat sich die Erlaubnig von ihr aus, ben September und October auf ihrer Billa zu wohnen, weil sie in ber Zeit zu Frascati in ihrer Billa La Rufina, und im October die Billeggiatur in Albano zubrachte. Mit Bergnugen ertheilte fie ihrem Agenten, ber ein Caplan mar und täglich bie Meffe in einer Capelle burch Stiftung ihrer Boreltern lefen mußte, Befehl, Sadert bie ganze Billa nebst allem, was er nöthig hätte, mit Ausschluß ber Wäsche, die er sich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlickkeit malte er in Gonache die Aussicht von Rom, und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Caplan, der zugleich die Aussicht über die Weinberge führte, war des Nachmittags immer betrunken, und der drolligste Wensch, den man sich denken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er natürliche witzige Einfälle, die man bewundern nunste.

Georg Hadert stach das Bild in Kupfer, und Graf Frieß taufte dasselbe für 150 Zechinen. Es ist noch in der Sammlung dieses Hauses in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Giulia Falconieri schon längst verlangt hatte, dieselbe möchte Bins VI zugeeignet werden, theils weil der Papst, noch als Prälat, öfters bei ihr gewesen und sogar in jüngeren Iahren ein Berhältniß zu ihr gehabt haben soll, theils weil ihre Tochter an seinen Neffen, den Duca Braschi, verheirathet war, auch Hadert, der lange in Rom gelebt, und viel mit der römischen Noblesse Umgang hatte, den römischen Styl sehr genau kannte, so ließ er durch seinen Freund, den Ball Antinori, aufragen, wann es Seiner Heiligkeit gefällig wäre die Gebrüder Hadert zu empfangen. Der Papst war

außerorbentlich gnädig und höflich; er dankte beiden für den Ruten, den sie im Staate gestiftet hätten. "Wir sind, sagte er, von allem genau unterrichtet, was Ihr für unsern Staat gethan habt. Ihr habt den Kupserstichhandel mit Auswärtigen eingesührt, wovon niemand eine Idee hatte; Ihr habt in Fabriand die Papiermühle eingerichtet, wo jetzt besser Papier zur Kupserdruckerei gemacht wird als in Basel, und das Geld bleibt im Lande. Wollte Gott, meine Unterthanen hätten dieselbe Industrie, so würde der Staat glücklich sehn! Ihr zeichnet Euch besonders unter den fremden Künstlern aus. Andere suchen Geld zu ziehen, zwicken auf alle Weise die armen Römer, und gehen davon; Ihr hingegen sucht, ohne Ansehen der Ration, zu helsen was Ihr könnt, und der jungen Künstler Copien dei Fremden anzubringen." Er sührte beide Brüder und zeigte ihnen neue Bilder, die er gesaust hatte, und schenkte einem zehn drei goldene Medaillen.

## Cardinal Pallavicini.

Dem Styl gemäß mußte bem Majorbomo maggiore auch ein Exemplar gegeben werben; biefes war sein Reffe, jett Carbinal Braschi, ber nabe am Babst auf bem Batican logirte; befigleichen bem Carbinal Secretario bi ftato, welches Ballavicini war, ben Badert fcon langft kannte. Der Cardinal empfing beibe Brilber und bas Kupfer mit vieler Höflichkeit, sette sich an das Kamin und nöthigte alle zum Sipen. Er batte einen bigotten Benedictiner bei sich. Bon dem Aubfer und der Runft wurde wenig gesprochen. Da ber Geiftliche hörte, daß es zwei Breufen wären, fragte er ben Carbinal, ob fie zur allein seligmachenben römischkatholischen Religion gehörten? Der Carbinal sagte: "Das ift eben zu bejammern, daß zwei folche brave Menschen ewig verdammt sehn müffen." Beibe Brüber lächelten. Der Mönch fuhr fort fie zu überzengen, baß teine Seligkeit zu hoffen ware, wenn man nicht romifch-katholisch feb. Der Carbinal ftimmte fleißig bei; bie Gebrüber fagen ftill und borten an. Enblich fagte ber Carbinal: "Sie, als ber altefte, follten bem jungern Bruber ein Exempel geben, und fich jum mahren Glauben bekennen." Da konnte es Hackert nicht länger aushalten, ftand auf, stellte fich vor Seine Eminenz und fagte: "Eminenz! wir find in einem Lande geboren und erzogen, wo vollkommene Gewissensfreiheit berricht. Ein jeder mag

glauben, was er will; teiner beklimmert fich barum. Niemand wird fragen, au welcher driftlichen Secte er fich bekenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Bürger lebt, fo ift es genug. Em. Eminenz können verfichert fenn, daß ich nichts gegen die römische Religion habe; ich glaube, daß fle eben fo gut ift als alle andern. Weil wir aber fo erzogen find, daßt ein Mensch, ber bei uns die Religion verandert, ein Abschen ift, und in ber Gefellschaft kaum gebulbet wirb, seh es auch ein Jude ober Mohamedaner, so ift es unmöglich, daß ich in meinem Leben meine Religion ändere, weil die allgemeine Opinion aller wohldenkenden Menschen ist, baß kein braver Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worben, verändert. Nehmen Em. Eminenz bie Meinung ber Belt binweg, fo werde ich morgen katholisch." Da Hadert bieses fehr spöttisch fagte, so fühlte ber Carbinal ben falschen Schritt, ben er gethan hatte, bat sehr um Berzeihung, bavon gesprochen zu haben, und fagte: "Ich habe es blog aus gutem Bergen gethan, um Euch zu retten. bak Sie es nicht als eine Beleibigung ansehen werben." So wurde friedlich Abschied genommen. Einige Tage barauf tam ein Abbate, Don Gennaro Geraci, ein Freund von Sadert, ber alle Wochen ihn einigemal besuchte, ein Mann von natürlichem guten Berstand, ber auch gelefen hatte; ber Carbinal be Bernis nannte ihn nur ben natikrlichen Bhilosophen. Cardinal Ballavicini war unruhig über ben falschen Schritt und fürchtete, ber Bapft möchte es erfahren; baber, um bie Sache wieber gut zu machen, gab er Don Gennare Geraci biefe Commiffion, weil er wufte, daß diefer ein Freund von beiben Brildern mar. Er versicherte awar ben Cardinal, daß es unnöthig fen; benn er kenne beibe Brüder au fehr, als daß fie das übel nehmen, noch weniger, daß fie davon sprechen würden; aber ber Cardinal bestand barauf, er möchte ausbrücklich zu ihnen gehen, um Berzeihung bitten und versichern, daß der Cardinal es nicht bose gemeint habe. Don Gennaro kam an; nachbem er guten Morgen geboten, fagte ber C-e: "Der Cardinal hat ben ersten bummen Streich gemacht; um ihn wieder gut ju machen, begeht er ben zweiten, ber noch bummer ift. Ich soll Euch um Berzeihung bitten, baf er mit Euch von Religionssachen gesprochen hat; er hat es aus gutem Herzen Er bittet, daß Ihr nie davon sprechen möget." Der schnurrige Abt, ber bieses so recht auf gut Neapolitanisch sagte, machte beide Brüber berglich lachen. Hackert antwortete und bat, Seiner Eminenz feinen

Respect zu vermelden und zu versichern, daß er gar nicht mehr daran gedacht hätte, und daß er nie davon sprechen würde. Welches er auch beilig gehalten hat, so lange der Cardinal lebte.

Einige Zeit darauf wollte Hadert ben Hafen von Ancona und Civitavechia zeichnen, wozu die Erlaubniß des ersten Ministers gehört; er ging also zum Cardinal und bat ihn darum. Dieser war so hössich und sagte: "Machen Sie mir das Bergnigen und kommen gegen drei Uhr zu mir zur Tasel, so werden Sie die Erlaubniß bereit sinden." Es geschah. Don Gennaro war auch eingeladen. Die Tasel war auch gesprächig und angenehm; an alles andere wurde nicht mehr gedacht. Endlich entschief dieser Cardinal selig im Herrn. Spanien hatte ihn besonders dazu gestellt, damit sie machen konnten nach ihrem Gesallen.

# Charles Gore. Nichard Panne Anight.

Haderts großes Talent die Naturgegenstände leicht, geschmackvoll und geistreich auszusassen, bezauberte nun die Reisenden und regte sie zur Nachahmung auf. Der Künstler förderte und unterrichtete sie gern, wohl wissend, daß er sich teine Nedenbuhler, sondern Bewunderer heranzog. Besonders war er immer von Engländern umgeben, und der Trieb die Natur zu schauen und nachzubilden wuchs unter den Liebhabern mit jedem Jahre. In guter Gesellschaft wurden kleine Reisen im April, Mai und Juni vorgenommen. Den Sonmer brachte man in Albano, manchemal in Castel Gandolso zu, wo außer seinen nächsten Freunden wohl empsohlene Fremde freien Zutritt hatten. Besonders wurden die Abendstunden gut angewendet. Man versammelte sich um einen großen runden Tisch, und alles bediente sich um die Wette des Bleistists und der Sepie.

Hier machte ber Kinftler eine Bekanntschaft, die auf sein Leben und Glüd großen Einstuß hatte; es war die des Herrn Charles Gore und bessen liebenswürdiger Familie. Die älteste Tochter zeichnete und malte gar geschickt landschaftliche Gegenstände. Der Bater, der sich früher dem Schiffbau ergeben hatte, sand vorzügliche Lust am Zeichnen von Schiffen und Fahrzeugen aller Art, die er bei großer und genauer Kenntniß mit einer leichten Manier auf seine Seestlicke zu vertheilen wußte. Mit ihm und einem andern Engländer, Richard Pahne Knight, vereinigte sich

Hadert zu einer Reise nach Sicilien auf gemeinschaftliche Kosten, welche sie benn auch im Frühling bes Jahres 1777 antraten.

Bon bieser Reise können wir eine genauere Rechenschaft geben, indem das Tagebuch des Herrn Knight, eines sehr gebildeten Mannes, in englischer Sprache geschrieben, vor uns liegt, der, indem die beiden andern zeichneten, die Gegenden umber durchstrich und davon manche genaue Beschreibung lieserte, nicht weniger über sittliche, polizeiliche und andere Gegenstände bedeutende Betrachtungen anstellte.

# Cagebuch einer Reife nach Sicilien

von

## Kidard Panne Anight.

## Abfahrt.

Den 3. April 1777 hatten wir Rom verlassen und fuhren am 12. von Neapel in einer Feluce von zwölf Rubern ab, um die Reife burch Sicilien zu machen und im Borbeigeben Baftum und die Liparischen Inseln Sobald man den neapolitanischen Bafen verlassen bat, öffnet fich bie berrlichste Scene nach allen Seiten. Die Stadt erhebt sich stufenweise über bas Gestabe, indem ber Berg Besuv baneben raucht; Sorrento, Capri, Ifchia, Brocida beschäftigen bas Auge bis zum Capo Mifene und bilden ein Amphitheater, bereichert mit Palasten, Garten, Wäldern und Ruinen, eine folche Berfammlung von Gegenständen, wie fie nie gefeben Wir genoffen diesen Anblid in ber größten Bollfommenheit, indem das Wetter sehr schön und der Frühling in voller Blitthe war. unenbliche Mannichfaltigkeit von Farben und Tinten wurden durch ben Berlton, ber Claube Lorrains Gemälde so sehr auszeichnet und biesem köftlichen Klima ganz eigen ift, mit einander verbunden. Die Bai von Reapel halt ungefähr zwanzig (englische) Meilen bis Capri, und je weiter wir nach ber offenen See fuhren, schienen Farben und Formen in die Atmosphäre zu sinken; sie wurden nach und nach undeutlich, bis die Sonne zuletzt ihre Strablen zurnichzog und alles in Finsterniß hinterließ. Bahrend ber Nacht schliefen wir in ber Felude, und ebe bie Sonne aufging, kamen wir zu einem kleinen Dorf, Agropoli genannt, fünf Meilen von Baftum. Bir nahmen fogleich Bferbe, biefe ehrwürdigen Denkmäler zu befuchen.

## Pästum.

Den 13, April.

Die erste Ansicht berselben ist änßerst überraschend. Drei Tempel, welche leiblich erhalten sind, stehen einer neben dem andern, in der Mitte eines reichen und schönen Thales, umgeben von romantischen Hügeln, welche mit blühenden Büschen und immergrünen Sichen bedeckt sind. Einer berselben ist der mons Alburnus, und noch jeht mit jenen Bäumen bewachsen, deren Birgil im britten Buche seiner Georgica gedenkt:

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans, cui nomen Asilo Romanum est, oestron Graji vertere vocantes.

Er heißt nun Monte Postiglione und steht am Zusammenfluß bes Silarus und Tanager (jest Selo und Regro). Die Ufer bes Silarus sind durchaus mit dichten Wäldern besetz, die während des Sommers durch tie vorerwähnten Oestri oder Asili, eine Art stechender Fliege, heimgesucht werden. Der Tanager ist ein unbedeutendes Wasser, das manchmal zur Sommerszeit austrocknet, daher Birgil von sieci ripa Tanagri spricht.

Die Architektur von Bästum ist die alte borische, die Säulen kurz und cannelirt, mit breiten flachen Capitälen und ohne Basen. Sie sind aus einer Art poröser Steinmasse versertigt, wie die von Lago del Tartaro bei Tivoli (Travertin). Ich glaube, die Säulen wurden cannelirt und vollendet, wenn sie schon ausgerichtet waren; denn wir fanden in Sicilien Tempel, an denen einige Säulen cannelirt waren und andere nicht. Die Steine sind vortrefslich gearbeitet und mit der größten Genausgkeit zusammengesetzt, und zwar auf die Weise wie die trefslichen Werke des Alterthums, ohne Bindungsmittel. Die Farbe ist ein weisliches Gelb, das die und da ins Graublaue spielt. Die Witterung hat den Stein angegriffen; er ist mit Moos und Kräutern bewachsen und nicht von Rauch geschwärzt, noch durch neuen Andau entstellt, wie die Kuinen zu Rom. Daher die Tinten sehr harmonisch, angenehm und malerisch ins Auge sallen.

Betrachtet man die Theile dieser Tempel in der Nähe, so erscheinen sie roh, massio und schwer; aber in der gehörigen Entsernung gesehen, ist die allgemeine Wirkung groß, einfach, ja zierlich. Das Rohe erscheint

dam als eine kunftliche Rachläffigkeit und bas Schwerfällige verwandelt fich in eine gerechte und eble Festigkeit.

Außer den drei Tempeln sind noch die Grundmauern eines kleinen Theaters und bedeutende Ueberbleibsel der Stadtmauern zu sehen. Innerhalb derselben ist der ganze Raum mit zerbrochenen Säulen und andern Fragmenten zerstörter Gebäude bedeckt, woraus wir die ehemalige Herrlickseit dieser alten Stadt alnehmen können. Besonders merkwürdig sind die Ruinen eines kleinen Tempels von wunderbarer Art. Er stand zwischen dem großen Tempel, den einige für eine Bastlika halten wollen, und dem Amphitheater, und war im Ganzen von der gewöhnlichen dorischen Form; nur sind die Säulen nach korinthischer Ordnung cannelirt, d. h. zwischen den Bertiefungen abgestächt. Auch sind die Capitäle von derselben Ordnung, nur sehr roh und einsach. Das Gesims ist dorisch, aber von mehr Gliedern als bei den übrigen Gebäuden von Pästum. Iwischen den Triglyphen sind Basreliese, deren Zeichnung sehr rein und zierlich gewesen zu sehn scheint; aber sie sind so zerfressen und verstümmelt, daß man nicht über die Aussiührung urtheilen kann.

Run ist die Frage, ob dieser Tempel gebaut worden, ebe die torinthifde Ordnung zu ihrer Bolltommenbeit gelangt, ober nachdem fie fcon wieder im Abnehmen gewesen? Ich bin aus mancherlei Ursachen geneigt bas erste zu glauben; benn die korinthische Ordnung zeigt sich an keinem Monumente vor ben Zeiten Augusts vollkommen, und icheint erft zu ben Zeiten ber Antonine in Abnahme zu gerathen. Was die Erzählung betrifft, gebachtes Capital fen burch einen forinthischen Architeften erfunden worden, indem er eine Afanthstaube gesehen, die um einen Blumenforb ber gewachsen, so verdient sie wenig Aufmerksamteit. Die ersten Anfange ber korinthischen Ordnung findet man unter ben Ruinen von Theben und Sie wurden wahrscheinlich um die Zeit Alexanders bes Großen nach Europa gebracht; aber bie stolzen Griechen wollten fich nicht als Nachahmer in irgend einer Sache bekennen. Die Stadt Baftum muß lange in einem Zuftand von Berfall gewesen sehn, ehe die korinthische Ordnung zu ihrer Bollfommenheit, gefchweige benn zu ihrem Berberbniß gelangte; benn Strabo gebentt, daß ber Ort ichon verlaffen und ungefund zu feiner Beit gewesen fen, und bie Geschichtschreiber ber romischen Rriege in Italien nennen ihn niemals als einen Blatz von einiger Bedeutung. Ferner find die Gebäude der fpatern romischen Zeiten, als die Architektur

schon verdorben war, in einem ganz verschiebenen Styl von dem obgedachten; auch bedienten sich die Römer, als Herren der Welt, denen die reichen Steinbrilche von Afrika, Griechenland und Sicilien zu Gebote standen, keiner so geringen Materialien; da hingegen die griechischen Republiken, auf einen engen Raum eingeschränkt, sich genöthigt sahen das Material anzuwenden, das ihr eigener Boden lieferte.

Die genaue Beit vom Aufsteigen und Fallen Baftume ift nicht befannt, obgleich beibes frith genug mag gewesen sehn. Die Ueberbleibfel biefer Stadt find ihre Erhaltung ber bofen Luft schuldig; benn ware ber Blat bewohnbar gewesen, so batten sie bas Schickfal ber meiften griechischen und römischen Werke gehabt: man hätte sie niebergerissen und bie Materialien zu neuen Gebäuben angewendet. Diese töbtliche Luft wird burch einen falzigen Strom erzeugt, ber von ben Bergen berabflieft und hinter ben Manern stodt, wo er burch Sinterung bie Steinart hervorbringt, wovon Diese Steinwerdung geschieht außerordentlich bie Stadt gebaut war. schnell, so daß einige geglaubt haben, man habe sich gewisser Formen bedient und in benfelben bie Saulen burch Incrustation hervorgebracht, indem diese Rohr und Binsen, welche burch bas Waffer versteinert worben, enthalten; ich glaube aber nicht, bag biefe Meinung Grund habe. Stadt war vieredt, wie man an ben Mauern fieht, welche fonst scheinen an ber See gestanden zu haben, ob fie gleich gegenwärtig, burch bie Wirfung bes verfteinernben Stroms, 500 Parbs bavon entfernt find. Der neue Grund läft sich recht gut von bem alten unterscheiben, indem er burchaus entweber Berfteinerung ober Sumpf ift, auftatt bag ber alte Boben innerhalb ber Mauern und zwischen ihnen und ben Bergen trocken und fruchtbar erscheint, ber Baftanischen Rosengarten nicht unwerth, von welchen bie römischen Boeten fo viel zu erzählen wiffen.

# Porto Palinuro.

Den 15. April.

Nachbem wir einen Tag unter biefen edlen Ueberbleibseln griechischen Geschmacks und herrlichkeit zugebracht, kehrten wir zu unserer Felucke' zurück und suhren während der Nacht an Cap Palinuro hin, das noch ben Namen von Aeneas' Steuermann behalten, welcher, wie Birgil melbet,

hier umtam. Als fich aber ein widriger Wind erhob, mußten wir einen fleinen Safen gleiches Namens auffuchen, ber von Gilben ber burch bas Borgebirg und von Norben burch bas Land gebeckt wird. Die Gegend umber ift febr fcon, bie Thaler reich und fruchtbar, bie Higel mit immergrunen Eichen, Oliven und blühenden Bufchen bedeckt, wozwischen sich Weibeplätze hinziehen. In ber Ferne erstreckt sich bie weite Kette ber beschneiten Apenninen, welche die Aussicht auf eine eble Weise begränzen. Acht Tage wurden wir in biesem kleinen Hafen burch bie üble Witterung und bie Feigheit neapolitanischer Seeleute aufgehalten, und wir bedauerten sehr, Baftum verlaffen zu haben, wo wir die Zeit so angenehm unter Doch um fie so gut als möglich ben Ruinen hätten zubringen können. anzuwenden, schweiften wir an der Rufte umber, zogen unfere Feluce auf das Land und machten baraus eine Wohnung, so gut es geben wollte. Eine Felsenhöhle biente uns zur Rüche, und waren wir nicht so ungebulbig gewesen Sicilien zu erreichen, so hatten wir unfere Zeit gang angenehm zubringen können, nune veterum libris, nunc somno et inertibus' horis.

Bei unserm herumschweifen an der Ruste fanden wir eine boble von besonderer Beschaffenheit. Sie ist aus einer Art geringen Marmors gebilbet, ber mit bemfelben versteinerten Ries, ben man an andern Stellen bes Ufers findet, untermischt, anstatt Seemuscheln Menschenknochen enthält, bie in kleine Stude gerbrochen und mit bem Ries zu einer festen Masse versteinert find, welche zwischen ben Marmorbanten in Schichten von 1-3 Fuß Stärke liegt. Diefe Schichten behnen fich etwa auf 60 Fuß aus, scheinen aber tief in ben Berg zu geben, ber von beträchtlicher Sobe ist. Ich fand einen ähnlichen Felsen zu Nemezzo an dem Comerfee; nur daß dort die Knochen einen größern Antheil bildeten und, anstatt zwischen Marmorbanten zu liegen, in bem ganzen Felsen gleich vertheilt waren. Ich habe gehört, daß die Insel Ofero, im abriatischen Meere, gang in berselben Weise aufgeschichtet ift, wie benn berfelbe Fall auch in verschiebenen Gegenden Dalmatiens vorkommt. Einige Bermuthung, wie diese Knochen hieher gekommen sehn mögen, zu äußern, würde unnütz sehn, indem die Ursachen der großen Beränderungen, welche dieser Erdball offenbar erlitten hat, von unferer Faffungetraft allzuweit entfernt find. Wir tonnen nur fo viel schließen, daß die mit Bewegung begabte Materie, regiert burch Gefete physischer Nothwendigkeit, während bes Laufs einer

unendlichen Zeit, alle möglichen Arten von Beränderung durchgegangen ift. In diesem unendlichen Wechsel muß sie eben so gut in Unordnung als in Ordnung gewesen seyn, welche immer wechselsweise aus einander entspringen.

#### Stromboli.

#### Den 23. April

Wir verließen Borto Palinuro ben 22. um zwei Uhr in der Nacht; aber da das Wetter sehr still war, so erreichten wir Strombolt nicht eher als am Abend des andern Tages. Wir waren noch 30 Meilen von derselben entsernt, als uns schon der beschneite Gipsel des Aetna erschien, an welchem der Dampf herunterrollte. Die untern Regionen des Bergs, obgleich über dem Horizont, wurden nachher unsichtbar wegen der Dichtheit der untern Atmosphäre. Man sagte mir, daß man ihn östers vom Borgebirge Palinuro sehen könne, welches dei unserm Ausenthalt nicht eintras, indem die Luft niemals heiter genug war.

Die Infel Stromboli ist ein conischer Berg, ber aus ber See aufsteigt und ganz aus vulcanischer Materie besteht. Der Rauch kommt gegenwärtig aus ber Nordwestfeite hervor, nahe am Gipfel, welcher, unfruchtbar, aus lofer Afche besteht. Der übrige Theil bes Berges ist reichlich bebaut und mit Wein bepflanzt, welcher fehr geschätzt wird. Bei Nacht fah man bas Feuer bes Kraters, aber unbedeutend, weil bas Wetter febr schön mar. Wenn es regnet ober Subwinde weben, entsteht gewöhnlich ein kleiner Ausbruch; bas Getofe aber bauert zu allen Zeiten fort, fehr ftart und einem Donner gleich. Wir hatten gern ben Berg erstiegen und den Krater untersucht; doch hinderte uns daran eine Berordnung des Königs von Neapel, welche verbietet mit den Ginwohnern Gemeinschaft zu pflegen, bei Strafe in ben übrigen toniglichen Staaten Quarantane zu halten. Da bieß nun eine Ceremonie war, bie wir zu bevbachten keine Luft flihlten, so segelten wir noch die Racht auf Lipari ju, und tamen Morgens friih bafelbft an.

### Lipari.

#### Den 24. April.

Die Stadt ist in dem Grunde einer engen Bai gelegen, auf einem Lavafelsen der in die See hervortritt, dessen schöne Massen mit Gebusch reichlich umhangen sind. In einiger Entsernung angesehen, erscheint die Stadt sehr gefällig und malerisch, mit einer kleinen Ebene umringt, die mit Häusern und Gärten bedeckt ist, worauf denn bald die Gebirge sich erheben, die ehemals Bulcane waren, gegenwärtig aber in reiche Weingärten verwandelt sind, in welchen man Feigen und Raulbeerbäume zerstreut sieht. Die Häuser sind alle weiß abgetüncht, mit ganz flachen Dächern, und bilden, indem eins hinter dem andern hervorsteigt, manche sehr malerische Gruppen; doch wenn man in die Stadt kommt, verwandelt sich die Ansicht; alles ist Unssach und Elend.

Indessen meine Gefährten zeichneten, bestieg ich den höchsten Gipfel der Insel. Nachdem ich beinahe eine Stunde zwischen den Weinbergen hinausgegangen war, kam ich an unfruchtbare verdrannte Felsen, die ich mit Mühe und Schwierigkeit hinanklimmte und num nichts weiter als wüsste Zerkörung erwartete; aber wie sehr war ich erstaunt, als ich auf den Gipfel kam, indem ich unter mir, zwischen senkrechten Felsen, ein schönes natürliches Amphitheater von etwa 300 Pards im Durchmesser erblickte, dessen Boden mit Weinreben bepflanzt und hie und da mit einem einsamen Wohnhaus geziert war. Dieses war sonst der Krater des Vulcaus, und da das Ganze mit porösen Felsen umgeben ist, so bleibt der Boden trocken und fruchtbar, obgleich die Wasser keinen sichtbaren Abzug haben.

Bon dem höchsten Punkte dieser Felsen sieht man die fämmtlichen Liparischen Infeln, so wie die Küsten von Sicilien und Calabrien. Unsmittelbar unter dem Beschauer liegt die Insel Bolcano, eine unsruchtbare Anhäusung von Asche, die kaum irgend ein Moos hervorbringt. Es scheint daher, daß diese Insel später entstanden ist als die andern, welche aus derselben Materie bestehen; doch die Zeit hat Asche und Lava mürbe gemacht und in einen Boden verwandelt, der, obgleich trocken, dennoch fruchtbar ist und dem Weindan ganz besonders günstig.

Fazello nimmt an, es fen biefe Infel zwifchen bem zweiten und britten punifchen Krieg entftanben, unter bem Confulat bes Labeo und

Marcellus. Doch rührt bieg von einer migverftanbenen Stelle bes Orofius ber, welcher auf Balcanello anspielt. Bolcano bingegen wird fcon vom Thuchbibes erwähnt, als feiner Zeit angehörig und gleich= falls vom Aristoteles, ber einer großen Eruption biefer Infel gebenit, welche manche Städte Italiens mit Afche gededt habe. Chemals bief fie Thermiffa und Hiera, und die Boeten fetten babin die Schmiebe bes Bulcan. Strabo fagt, fie habe ju feiner Zeit an brei Orten gebrannt; gegenwärtig brennt sie nur an einem, und zwar sehr wenig. In bem Laufe von einigen taufend Jahren mag sie, bei ber langsamen Berwitterung vulcanischer Materien, wohl so wie die übrigen fruchtbar werben; benn biefe muffen fich feit Cicero's Beit febr gebeffert haben, ber ben Boben berfelben miserum et jejunum nennt. Stromboli und Bolcano find die einzigen, die noch heut zu Tage bremmen. Lipari ift seit ben Reiten bes Strabo erloschen; die warmen Bäber baselbst aber sind noch immer, ihrer Heilfraft wegen, febr berühmt. Sowohl bier als auf Bolcano findet sich ein schwarzes Glas in großer Menge, welches die Naturforscher isländischen Achat nennen.

Die große Wirkung, welche die Wetterveränderungen auf die Feuer dieser Inseln haben, macht es den Schiffern, die damit bekannt sind, möglich die Gefahren der Winde mit großer Gewißheit vorauszusagen; daher denn wohl die Poeten von der Höhle des Aeolus mögen gefabelt haben. Stromboli, als die größte und den Winden am meisten ausgessetze Höhe, ward für den eigentlichen Wohnsty des Gottes angenommen: celsa social Aeolus arce. Auch kennt Birgil das beständige Getös dieses Berges und schreibt es den rasenden Winden zu, welche darin eingekerkert sind:

Illi indignantes, magno cum murmure montis, Circum claustra fremunt.

Balerius Flaccus (Argon. I, 579) giebt noch eine genauere Beschreibung:

Aequore Trinacrio refugique a parte Pelori Stat rupes horrenda fretis; quot in aethera surgit Molibus, infernas totiens demissa sub undas. Nec scopulos aut antra minor juxta altera tellus Cernitur.

Einige Geographen und Antiquare haben behauptet, Birgil, indem er bei einer andern Gelegenheit ber Insel Lipari ben Beinamen ber Aeolischen giebt, habe die Höhle bes Aeolus dahin gesetht; aber Blinius und Strabo sprechen deutlich gemug das Gegentheil aus, und die Stelle selbst zeigt hinlänglich bes Dichters Meinung. Die Beschreibung bes Flaccus ist noch genauer, indem Stromboli, gerade wie er es beschreibt, von allen andern Inseln getrennt ift, Lipari hingegen umringt von ihnen. Uebrigens waren sie alle bem Aeolus heilig, und ber Beiname Aeolia wird gelegentlich einer wie der andern beigelegt. Die griechischen und römischen Schriftsteller ablten nur fieben biefer Infeln, gegemwärtig aber find ihrer zehn. Entweder find nun die brei kleinen Kelsen, welche bie Ueberzahl machen, in späterer Zeit burch die unterirdischen Feuer emporgehoben worden, oder man hielt sie nicht für merkwürdig genug sie mitzu-Nachbem wir num ben Tag auf Lipari zugebracht hatten. redinen. schliefen wir auf unserer Felude und segelten turz nach Mitternacht ab.

# Milazzo.

#### Den 25. April.

Milazzo, vor Alters Mylä, erreichten wir in weniger als vier Stunden. Diese Stadt, welche nichts Merkwilrdiges enthält, liegt auf dem Rücken eines Borgebirges an dem Ende einer weiten Ebene, welche durch die montetorischen Berge, sonst die heräischen genannt, und berühmt wegen ihrer Anmuth und Fruchtbarkeit, begränzt wird. Die Citabelle steht auf einem hohen Felsen, der die Stadt beherrscht, und scheint ehemals ein Platz von bedeutender Festigkeit gewesen zu sehn.

### Tindaro.

#### Den 26. April.

Indem wir nun, an der Kliste hin, den Weg nach Palermo nahmen, so fanden wir ungefähr 20 Meilen von unserm Rachtquartier einen Ort, Santa Maria di Tindaro genannt, wo man noch einige Ueberbleibsel der alten Stadt Thudaris antrifft. Sie scheint durch ein Erdbeben untergegangen zu sehn, und ein großer Theil des Higels, auf dem sie stand, ist

wahrscheinlich in die See gefallen. Gebachte Reste sind die Grundmauern eines Theaters und Tempels, beibe mahrscheinlich aus römischer Zeit. Ein Baron Della Scuba batte vom König von Reapel bie Erlaubniß erhalten bier nach Alterthumern zu graben, und man fagte uns, er habe manche Sachen von Werth gefunden. Wollte man biefe Nachgrabungen fortseten, so würde man wahrscheinlich noch manches finden, da diese Stadt immer mit den Römern in Berbindung und gutem Bernehmen blieb, auch die Tugend und Unerschrockenheit eines ihrer Bürger sie vor ber Raubsucht bes Berres bewahrte, welcher bie meiften anbern Stäbte Hinter Tinbaro tamen wir in die Gebirge und Siciliens plimberte. ungefähr 5 Meilen weiter gelangten wir wieber an bie See, wo wir einen kleinen Thunfang antrafen, nicht weit von ber Stadt Batti. waren genöthigt die Nacht hier zu bleiben, wegen eines lächerlichen Abenteuers, bas uns begegnete. Denn indem der Maulthiertreiber feine Thiere fütterte, unterhielten fich meine Reifegefahrten mit Beichnen, wogu fie keine besondere Erlaubniß nöthig zu haben glaubten, weil nichts in der Nähe war, was einer Festung ähnlich gesehen hätte; aber balb wurden wir durch eine Borladung des Stadtrichters von Patti überrafcht, welcher fich felbst mit bem Titel eines Gonverneurs beehrte. Er befahl uns fämmtlich vor ihm zu erscheinen und auf die Anklage zu antworten, daß wir einen Wachtthurm an ber Rufte abgezeichnet batten, ben er eine Festung nannte. Nachbem Berr Sadert, als ber Sauptverbrecher, seine Reichnung geendigt hatte, ging berfelbe und fand ben Stadtrichter von Abvocaten umgeben, welche eine Rlage auf mehreren Bogen aufgefett Er fagte ibm, wir maren nur Dilettanten, welche blog zu ihrem Bergnugen reisten, und wenn er irgend etwas von einer Festung ware ansichtig geworden, so würde er gewiß nicht ohne Erlaubniß zu zeichnen gewagt haben. Er fen aber so entfernt gewesen jenen Thurm für etwas bergleichen zu halten, daß er vielmehr geglaubt habe, es fen ein Töpferofen, indem die Einwohner umber sich hauptfächlich mit Berfertigung von Töpferwaare beschäftigten. Der Stadtrichter war über biese Antwort höchst unzufrieden, und die Abvocaten behaupteten, es seh unmöglich, daß wir ohne besondere Absicht eine so weite Reise gemacht hatten, und drangen baber einstimmig barauf, man folle uns festhalten. Nun brachte Betr Hadert einige Briefe aus ber Tafche und ersuchte die Herren sie durchzulesen; und da diefes Empfehlungsschreiben an den Bicekonig und mehrere ber vornehmsten Herren ber Infel waren, fo ging ber ganze Proces auseinander, und man entließ ihn mit vielen Entschuldigungen, daß man ihm beschwerlich gewesen seh. Run ging die Reise weiter, balb am Ufer, balb zwischen ben Bergen bin, auf ben schlimmften Wegen, Die ich jemals bereist habe; aber ber Reichthum und die Schönheit der Gegend entschäbigten uns genugsam für jebe Unbequemlichkeit biefer Art. bie heräischen Berge wohl jenes Lobes werth, bas ihnen Diodorus (B. IV. Cap. 84) gegeben. An mehreren Orten find sie in die schönsten romantischen Formen gebrochen, und die Abbänge mit Oliven= und Eichenhainen bebedt, die Gipfel mit Städten und Dörfern geziert. Anderwarts erheben sich ungeheure Terrassen eine über bie andere empor, einige bebaut und bepflanzt mit Weinstöcken, Feigen - und Maulbeerbaumen, andere mit Buschen behangen, die wir in England in unsern Glashäufern mit so viel Sorgfalt und Mibe aufziehen. Diese blüben alle bier in ber wilben Ueppigkeit ber Natur und umkleiben bie rauben Felfen mit ewigem Grun. Auch findet fich in diesen Bergen mannichfaltiger schöner Marmor, worunter ich eine Art von rothem Porphyr bemerkte, geringer und weniger fest als ber antife; mahrscheinlich aber, wenn man bier Steinbruche eröffnete, würde er sich in der Tiefe des Felsens von besserer Eigenschaft finden, indem die Stude, Die ich fah, nur von der Oberfläche fich losgelöst hatten und durch Wind und Wetter viel mochten gelitten haben.

# Mcqua bolce.

Bu Nacht blieben wir in Acqua volce, einem kleinen Ort, der seinen Namen von einer süßen Quelle sührt, welche in der See, ungesähr eine halbe Meile von dem User entspringt. Der Ort ernährt sich von dieser Quelle, indem sich die Fische beständig nach ihr hinziehen. Die Einwohner haben sich zu einer Gemeinschaft verbunden; jeder Fang wird getheilt. Unmittelbar über Acqua volce erhebt sich ein hoher Berg, auf dessen Gipfel die alte Stadt Aluntium lag, wovon jedoch nichts mehr übrig ist. An dem Fuße des Berges, gegen die See zu, ist eine weite Höhle, welche aus denselben Materien besteht, wie die oben dei Cap Palinuro erwähnte, ausgenommen daß man die Anochen und den Kies noch mit Seemuscheln und Tufffand vermischt sinder. So sind auch die Anochenversteinerungen in größerer Menge vorhanden, und sinden sich, wie mir die Landleute sagten,

anch in andern Theilen des Gebirges. Wir gingen in die Höhle ungefähr 300 Pards hinein, wo sie so wild und enge wurde, daß wir nicht weiter vorwärts konnten; aber unser Führer versicherte, er habe eine Kate hineingejagt, welche endlich aus einer Höhle an der andern Seite des Gebirgs, in einer Entsernung von drei Meilen wieder hervorgekommen. Dann kamen wir in der Nähe der Festung Tusa nach Lusinali, einem elenden Wirthsbause, wo wir genöthigt waren die Nacht zuzubringen.

## Cefaln.

Den andern Tag speisten wir in Cefalu, ehemals Cephaloedis genannt, und schliesen zu Termini, ehemals Thermae Himerenses. Fazello, der unter Carl V schrieb, spricht von Ruinen, die noch zu seiner Zeit von Alesa und Cephaloedis sollen vorhanden gewesen senn; allein ich konnte nichts davon sehen, noch auch vernehmen. Die letztere ist num eine ansehnliche Stadt, auf der Spitze eines Vorgebirgs gelegen, unter einem hohen steilen Berge, auf dessen Gipfel die Citadelle sich besindet, die, wenn sie besessigt wäre, nicht wohl einzunehmen sehn würde.

### Termini.

Die Bäber von Termini werden noch immer fehr gebraucht; aber es giebt keine Reste mehr, weber von himera noch von dem alten Thermä. Die beilfamen Birtungen biefer Baber werben bem beiligen Calogero zugeschrieben, welcher ein Arzt war, und ben guten Berstand hatte, sich für einen Heiligen anstatt für einen Zauberer halten zu lassen. Alten, welche die Wunder nur etwas weniger liebten als die Neuern, aber viel geistreicher waren im Erfinden berselben, bichteten, daß bie Nymphen biefe Baber eröffnet auf Antrieb ber Minerva, um ben Bercules auf seinem Bug burch Sicilien zu erquiden. (Diodor. B. IV. Himera stand auf ber andern Seite bes Musses gleiches **Cap.** 23.) Namens, eine halbe Meile von Termini. Thuchbides gebenkt ihrer unter ben vorzüglichsten Städten Siciliens; als es aber burch bie Carthager, 400 Jahre vor ber driftlichen Zeitrechnung, eingenommen wurde, fo befahl Hannibal, fie völlig zu zerstören, um ben Tob feines Grofvaters

zu rächen, der hier geschlagen und getöbtet ward, durch die vereinigten Heere von Spracus, Agrigent und Himera. Nach dem Untergang Carthago's versammelte Scipio die zerstreuten überbliebenen Himeräer zu Thermä, und gab ihnen die Statuen und andere folche Schätze, welche die Carthager früher himveggeführt hatten, zurild. Unter diesen waren zwei köstliche Kunstwerke von Erz, deren Cicero in der Reihe der von Berres entsührten gedenkt. Das eine stellte den aus dieser Stadt gebürtigen Poeten Stessichorus vor; das andere, ein allegorisches Bildniß der Stadt selbst.

## La Bagaria.

Bon Termini nach Palermo sind 24 Meilen. Ungefähr halben Wegs kamen wir zu einem Lustschloß, La Bagaria genannt, vor kurzem durch einen Brinzen Pallagonia erbaut. Es ist von der seltsamsten Banart, die ich jemals sah, und sowohl in= als auswendig mit den ungereimtesten Figuren bedeckt, die man nur erdenken kamn. Die Gärten sind in dersselben Art, und es möchte wohl schwer sehn sich die Borstellung von einem Ungeheuer zu machen, das man hier nicht fände. Der größte Theil ist aus einer rauhen Steinart gehauen, einige sind von Ghps, andere von Marmor. Es sind beren viele Hunderte, und sie wilrben sich immer rermehren, wenn nicht des Fürsten Berwandte die Regierung vermocht hätten sein Bermögen unter Obsorge zu nehmen, damit er sich nicht völlig durch diese absurde Liebhaberei zu Grunde richte.

# Palermo.

Den 1. Mai.

Die Lage von Palermo ist sehr schön, in einem engen; aber fruchtbaren Thale, umgeben von steilen Gebirgen. Die Straßen sind regelmäßig und rein, und der Ort im Ganzen reich und wohl bewohnt, aber die Architektur ist außerordentlich schlecht. Der Geschmad des Prinzen Pallagonia scheint in der ganzen Stadt zu herrschen. Wir fanden die Leute, während der kurzen Zeit unseres hiesigen Ausenthaltes, außerordentlich höslich; sie affectiren nicht jene ungelenke Großheit, welche der römische und neapolitanische Abel annimmt, sondern sie scheinen mehr an bie mabren Freuden bes Lebens zu benten. Fremde find gewiß, bier eine aufmerkfame Söflichkeit zu finden, und zwar auf die gefälligste Beife. Denn die Lebensart ber Einwohner ift bequem und höflich. Sie haben ibre Conversationen oder Assembleen wie bie übrigen Italianer, aber viel angenehmer, indem die Beiber nicht alle mit einem Cavalière Servente gepaart find. Gine folche Gefellschaft findet fich im Balaft bes Bicetonigs alle Abende, außer Donnerstags und Freitags, wo man nur seine nächsten Bekannten annimmt. Ehe fie bie Affembleen besuchen, fahren fie auf bem Rai hin und wieder, wie die Römer im Corfo. Während des Sommers wird ber ganze Abend auf biefe Beife zugebracht. Man findet Musit, Erfrischungen u. f. w. Die Damen haben in ber letzten Zeit eine gang fonderbare Gewohnheit beliebt, daß nämlich alle Fadeln ausgelöscht werben, ebe bie Wagen vor die Stadt tommen, um mahrscheinlich unangenehmen Entbedungen vorzubeugen. Sollten bie Männer bier fo wunderlich sehn, von ihren Frauen eine strenge Treue zu erwarten, so würden sie sich wahrscheinlich öfters betrügen: benn bas Blut ber Sicilianerinnen ift zu warm, als bag fie ber Belegenheit widerstehen follten, welche hier niemals ausgeht. Die Frauen find überhaupt lebhaft und angenehm, aber im Ganzen fehlen ihnen jene Bollommenheiten, woburch bie Engländerinnen fo liebenswürdig futb. Sie heirathen febr jung, und biejenigen, welche nicht nöthig haben sich ben brennenben Sonnenstrahlen auszuseten, find fcon genug. Ihre Manieren find nicht äußerst fein, aber bequem und natilrlich, und nicht durch die thörichte Nachahmung ber Franzosen verderbt, wodurch bie Italianer von Stande so lächerlich werben, und wovon unsere eigenen Landsleute nicht völlig frei sind.

Während des Maimonats haben sie eine Messe auf der Biazza del Domo, die einen sonderbaren Anblick gewährt. Der Platz ist erleuchtet und mit Buden umgeben, worin man Spielsachen und andere Kleinigkeiten ausdietet. In der Mitte sindet sich eine Lotterie. Mit Sonnenuntergang fängt der Markt an und dauert dis Mitternacht. Die ganze Stadt versammelt sich hier, und es herrscht die vollkommenste Gleichheit. Prinzen und Handwerker, Prinzessimmen und Galanteriehändler stehen auf gleichem Fuß und mischen sich ohne Unterschied im Gedränge. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine so tressliche Gelegenheit zu aller Art Bergulgungen bei einem so lebhaften Bolk, wie die Sicilianer sind, nicht werde versäumt werden.

Bemerkenswerthe Gegenstände giebt es nicht viel in Balermo. Der Hafen im Westen der Stadt enthält nichts Bedeutendes. Unmittelbar daran stößt der Berg Ernx, jetzt Monte Pellegrino genannt, und berühmt wegen der Kirche der heiligen Rosalia, der Schutpatronin von Palermo. Der angebliche Körper derselben ward in einer Höhle unter dem Gipfel des Berges gesunden, wo gegenwärtig die Kirche steht.

In dem Collegium, welches sonst den Jesuiten gehörte, sindet sich eine hübsche Sammlung etrurischer Gefäße, einige Fossitien, eine gute Bliste des Plato und- eine des Tiberius. Die geschnittenen Steine und Münzen, deren hier eine ansehnliche Sammlung soll gewesen sehn, sind von den Bätern vor ihrer Aushebung hinweggeschafft worden.

Des Bicekonigs Balaft ift ein altes unregelmäßiges Bebäube, aufgeführt zu verschiedenen Zeiten. Die Cavelle scheint unter ben griechischen Raifern erbaut; benn sie ist in = und auswendig mit einer barbarischen Mosait bekleibet, gleich jenen Kirchen in Rom, welche sich von biesen Fürsten herschreiben. In ber Galerie befinden sich die Bildniffe aller Könige von Sicilien, seit Roger I, vom Normannischen Geschlecht. findet man baselbst auch zwei Widder von Erz, liegend vorgestellt; man hat fie von Spracus hierher gebracht, fie find etwas über Lebensgröße. und vortrefflich gearbeitet. Es ist zum Erstaunen, welch ein Ansehen von Würde und Größe ber Künftler einem fo geringen Thier gegeben hat, ohne von einer genauen Naturnachahmung abzuweichen. Sie sind mit jener fühnen Meisterschaft ausgeführt, Die ben besten Beiten Griechenlands eigen ift. Auch in ber Wendung der Hörner liegt Anmuth und Zierlichteit, und die Wolle, scheinbar vernachläffigt, hat alle Weichheit und Leichtigkeit ber Natur. Ueberhaupt sind biefe Erzbilder ben besten andern Runftwerken, welche ich in Rom, Bortici ober Florenz gesehen habe, gleich zu setzen und unter bie wenigen achten Werke zu rechnen, welche von ben besten griechischen Klinstlern übrig geblieben. Sie haben beibe einerlei Stellung, nur nach einer andern Seite gewendet; boch ift ber eine viel vortrefflicher als ber andere. Fazello fagt, Georg Maniaces, General des Raifers Conftantin Monomachus, babe fie auf die Thore der Festung Orthgia gesetzt, und man vermuthe, sie seinen von Constantinopel gekommen; ich aber follte vielmehr glauben, daß man fie als Refte bes alten Spracusanischen Geschmades und ber Berrlichkeit biefer berfihmten Stadt anzusehen habe.

## moureale.

Den 5. Mai.

Wir verließen Balermo, um nach Alcamo zu gehen, welches ungefähr 30 Meilen entfernt ist. Bis Monreale ist die Straße sehr prächtig auf Rosten des letzen Erzbischofs erbaut, der seine ungeheuern Einkluste auf eine Weise verwendete, welche von seinen Mitbrüdern sehr gelobt und wenig nachgeahmt wird. Denn anstatt sie in Gepränge zur Schau zu tragen oder sie für unwürdige Verwandte aufzusammeln, lebte er mit der Einfalt eines Eremiten, und verwendete seinen Reichthum zu Werken wahrer Milde, nicht indem er Mitsiggang und Vettelei aufmunterte, sondern den sleißigen Armen in Thätigkeit setze und Werke zu öffentlicher Zierde und Nutzen hervordrachte.

Die Stadt Monreale ist klein, aber auf einen schönen Felsen gebaut, der das Thal und die Stadt Palermo beherrscht. Die Stadtkriche scheint aus den Zeiten der griechischen Kaiser zu sehn; denn sie ist auch mit jener barbarischen Mosaik verziert. Darin steht eine Anzahl von prächtigen Porphyrsäulen in einem halbgothischen Styl vollendet, und ein prächtiger Sarkophag von derselben Steinart. Dieser enthält den Körper Wilhelms I, Königs von Sicilien. Dieser Porphyr kommt au Güte dem ganz gleich, den man in Rom sindet, und scheint zu beweisen, daß die Römer einen großen Theil bessen, den sie verdraucht, aus Sicilien zogen, ob man gleich annimmt, er sen sämmtlich aus Afrika gekommen. Die Form und Bearbeitung dieser Säulen jedoch zeigt, daß sie gesertigt worden, nachdem die Saracenen diesen Theil des römischen Reichs an sich gerissen, und der Tod des Königs Wilhelm fällt auf 1100, in ein so bardarisches Zeitalter, daß alle auswärtigen Handelsverbindungen darin aushörten.

# **G**gefta.

Den 6. Mai.

Bu Alcamo kehrten wir im Schloffe ein, und machten uns Morgens auf, die Ruinen von Egesta ober Segesta zu sehen, welche acht Weilen entfernt liegen. Nähert man sich, so erstaunt man über den Anblick eines eblen Tempels, welcher allein auf einem kleinen Hügel steht und von

boben Bergen umgeben ift. Er hat feche Saulen in ber Fronte und vierzehn in der Tiefe, alle ganz und mit vollständigem Gesims. Bauart ist die alte borische, aber das Gebäude scheint nie fertig geworden an febn: benn die Säulenschäfte find nur rauh behauen. Auch fonnte ich keinen Grund ber Zelle finden, und vermuthe baber, bag fie niemals errichtet worden. Auch liegen viele Quaderstücke in ber Nähe, bie mahrscheinlich bazu bestimmt waren. Die Säulen haben ungefähr feche Ruft im Durchmeffer; ba sie aber nicht vollendet worden, so kann man ihr Mag nicht genau angeben. Das Gefims tonnte ich nicht meffen, indem ich mir teine Leiter zu verschaffen wußte, und feine Bruchstücke beffelben Dieser Tempel stand außer ben Mauern ber an bem Boben lagen. Stadt, welche auf bem entgegengesetzten Sügel nach Weften lag. Dort findet man noch eine große Menge Bruchstlide und Fundamente von Gebäuden, nicht weniger ein halbzerftörtes Theater. Es ift aus gehauenen Steinen errichtet ohne Mörtel, und wie alle griechischen Theater an einem Abhang, fo daß die hintern Sitze in den Felsen gearbeitet sind. So gut ich es burch die Buische und Ruinen, die es bebedten, meffen konnte, ift es etwa 200 Fuß weit. Die Stufen sind alle weggeschafft ober heruntergestlirzt; anch sieht man keine Ueberbleibsel von dem Bobium ober Brofcenium. Die Aussicht geht nach ber See und ift fehr fcbon; benn fie beherrscht die ganze Gegend der Elymer.

Die Stadt Egesta, oder wie sie die Römer nennen Segesta, war, nach Birgil (Aen. V. 755), von den Trojanern erbaut:

Interea Aeneas urbem designat aratro, Sortiturque domos: hoc Ilium et haec loca Trojae Esse jubet.

Aeneas benannte sie zu Ehren seines Wirthes Acestes, und die kleinen Wasser die dabei fließen, wurden Simois und Stamander genannt. Nachher wurde es eine mächtige Republik, aber von den Carthagern, welche
die Segestaner selbst nach Sicilien gerusen hatten, erobert und geplündert.
Es erholte sich wieder, wurde aber von neuem durch Agathokses eingenommen und völlig zerstört. Als die Römer Meister von Sicilien
wurden, stellten sie die Stadt wieder her, aus Achtung sür ihren gemeinsamen Ursprung, und begünstigten sie mit mancherlei Privilegien; doch
scheint sie niemals wieder zu besonderem Glanze gelangt zu sehn; denn die

noch übrigen Gebäube schreiben sich von den älteren Zeiten her. Die warmen Quellen liegen ein wenig unter der Stadt, an dem Ufer des Stamander, der nun San Bartolommeo genannt wird, sind aber völlig vernachlässigt.

#### Gelinus.

#### Den 8. und 9. Dai.

Nachdem wir den Tag in Egesta zugebracht, kamen wir den 6. Mai zu einer Keinen Stadt, Calatafimi, brei Meilen bavon, wo wir libernachteten; und weil von Erpr ober Lilybaum teine Refte mehr zu feben find, auch nichts Merkwürdiges in der Nachbarschaft von Trapani, so nahmen wir ben geraben Weg auf Castel veterano, und von ba am felbigen Tage gelangten wir zu ben Ruinen von Selinus, wo wir in einem kleinen Bachtthurm einkehrten, ber einzigen Bohnung an ber Stelle, wo fonst eine so mächtige Stadt gestanden. hier fanden wir fechs prächtige Tempel, alle zu Boben geworfen, aber bie Theile noch ganz genug, um zu zeigen was fie sonst gewesen. Drei standen östlich auf einer geringen Erhöhung außerhalb ber Mauern in einer Linie von Norben nach Guben, ungefähr 200 Parbs von ber See. Der nörblichste und größte mar, nach Herobot, bem Zeus Agoraios gewidmet, und nach Bausanias bem Zeus Olympios. Die ungeheuern Ruinen besselben, welche noch einen großen Erbraum einnehmen, zeigen, bag es eins ber prachtigsten Gebaube gewefen, welche jemals errichtet worden. Er hatte 8 Säulen in ber Fronte, 17 in ber Tiefe, jebe 10 Fuß Diameter an ber Base und 6 am Capital, und ungefähr 50 Fuß Bobe. Selten befteht eine Saule aus mehr als 8 Stilden und manchmal noch aus weniger, wovon jedes völlig aus bem Ganzen ift. Die Capitale find von ber Art, wie die an bem großen Tempel zu Baftun, und die Saulen nehmen regelmäßig von unten hinauf ab. Der Abacus ift 12 Fng 10 Boll ins Gevierte, und die Trigluphen 4 Fuß lang, und jedes andere Maß des Gefimses nach Berhältniß. Die Säulenweite war etwas weniges mehr als ein Diameter. Aber die Ruinen sind so wild durcheinander geworfen, daß ich nicht mit Genauigkeit meffen konnte. Dieser Tempel scheint niemals vollendet worden ju febn, indem einige Saulen völlig, andere nur ein wenig von oben herein cannelirt, andere ganz glatt find. So liegen auch Stude des

Anditravs in beträchtlicher Entfernung, welche wahrscheinlich niemals an ihre Stelle gebracht worben. Diefe find von einer gang ungeheuern Grofe. indem jeder Stein des Architravs 20 1/3, Fuß lang, 7 Fuß hoch und 5 breit ift. Der nächste Tempel ift von berfelben Bauart, aber viel kleiner, indem er nur 6 Säulen in der Fronte hat und 14 in der Tiefe, welche nicht über 5 Fuß Diameter halten. Der britte Tempel ist größer als ber zweite, aber kleiner als ber erste, und wahrscheinlich ber älteste von allen, indem die Säulen verhältnigmäßig fürzer und die Capitale von einer andern Geftalt find. Er hat, wie die meiften Tempel biefer Art, 6 Säulen in ber Fronte und 14 in ber Tiefe. Ihr Diameter war ungefähr 7 Fuß 6 Boll an der Base und ungefähr 5 Fuß 6 Boll am Capital; die Höhe etwa 4 Diameter. In allen drei Tempeln hat jede Säule 20 Cannelirungen nach Art aller alten borischen Tempel. Einige hundert Nards nach Westen lag ber alte Hafen, ber nun mit Sand verschittet ist; aber die Ruinen des Rai's sind noch sichtbar. Zunächst an bem Ufer stand bie Stadt, beren Ruinen aus Grundmauern und Bruchftuden verschiedener Gebäude bestehen und einen großen Raum bebeden. Rabe an ber See find die Reste von brei andern Tempeln in demselben Ruftande wie die schon beschriebenen. Zwei berselben sind bon bem gewöhnlichen Mafe und in jedem Betracht beinahe dem kleinsten der obigen Der britte hat 6 Saulen in der Fronte und 15 in der Tiefe, und nur 16 Cannellrungen an jeder Säule. Uebrigens gleicht er ben Sie sind alle von der alten dorischen Ordnung, ohne Basen, und mahrscheinlich turz nach einander gebaut, indem die Stadt wohl teines langen Wohlstandes genoß. Sie ward von einer Colonie Megarenfer gebaut, ungefähr 640 Jahre vor ber driftlichen Zeitrechnung, und erhob fich gar balb zu bem Range ber mächtigsten Stäbte in Sicilien. ba sie in Krieg mit ben Egestanern verfiel, riefen die letztern sich bie Carthager zu Gulfe, welche ein machtiges Beer von Soldtruppen unter Anflihrung Hannibals fendeten. Die durch Wohlleben und Prachtluft entnervten Griechen waren nicht im Stande das Feld gegen die kuhnen Barbaren von Spanien und Afrita zu halten; aber in ber Bertheibigungstunft gewandt, ertrugen fie eine lange Belagerung mit Muth und Beharrlichkeit. Doch ward die Stadt zuletzt mit Sturm erobert und die Einwohner entweber ermorbet ober als Sklaven verkauft. Die Tempel, bie prad= tigsten und schönsten in Sicilien, wurden niebergeftlirzt, und als bie Spracusaner Gesandte abschickten um zu bitten, daß man dieser Gebände schonen möge, antwortete Hannibal, die Götter, wie er gewiß wisse, hätten sie verlassen, und es wäre besser man zerstöre sie, als daß man sie unheiligem Gebrauch aussetze. So siel Selinus, etwa 240 Jahre nach seiner Gründung, ein merkwürdiges Denkmal der Eitelkeit und Größe menschlichen Unternehmungsgeistes. Filtwahr von allen Gebänden, welche jemals in der Welt errichtet worden, war der große Tempel von Selinus, nach den ägyptischen Pyramiden, am sichersten auf Dauer berechnet; aber die zerstörende Ehrsucht eines benachbarten Staats stürzte ihn nieder in dem Augenblick seiner Bollendung; und doch konnte ihn diese Gewaltsamkeit nicht ganz zerstören: noch jest zeugen die Ruinen von seiner Größe, wenn von Carthago schon längst jede Spur verschwunden ist.

Diese ungludliche Stadt wurde zum Theil wieder aufgebaut, und awar von folden Bürgern, welche bem allgemeinen Schickfal entgangen waren. Sie hatte nur ein abhängiges Dafenn, ungefähr 150 Jahre, bis bie Carthager sie abermals einnahmen und völlig zerftörten. melbet, sie seh zu seiner Zeit völlig verlaffen gewesen, und es ist mahrscheinlich, daß die Tempel gegenwärtig in eben bemselben Zustande find, wie sie Hannibal verlaffen, außer daß manche Theile davon mögen weggeführt und zu neuen Gebäuben verbraucht worden febn. Einige haben aus ber wilden Unordnung, in der sie über einander liegen, vermutbet, fie mußten burch ein Erdbeben umgeworfen fenn; und es ift wirklich schwer au begreifen, wie man fo viel Arbeit und Geschicklichkeit, als es aum Umfturg so ungeheurer Gebäude bedurfte, habe verwenden mögen, nur um eine thörichte Berftörungefucht zu befriedigen; allein außer bem Beugniß bes Dioborus zeugen die Tempel felbst, wenn man die Sache genauer untersucht, daß sie vorfätzlich niedergeworfen worden. Die Gäulen ber größern Tempel liegen alle nach Einer Seite, und es scheint, man habe sie untergraben. Die kleinern wurden wahrscheinlich durch Kriegswertzeuge niebergeworfen, indem das untere Stild einer jeden Säule noch an seinem Drte steht. Auf welche Weise es aber auch sehn mag, so geschah es mit großer und beschwerlicher Arbeit.

Sechs Meilen von Selinus sind die Latomien ober Steinbritche, wo noch ungeheure Stüde von ungeendigten Säulen, Architraven und andern Theilen sich befinden, die wegen des frühen Falles der Stadt nicht benutzt werden konnten. Die Gegend umher ist nun troden und unfruchtbar,

obgleich flach. Wahrscheinlich ist sie seit den griechischen Zeiten sehr verändert, indem die Wasser eine versteinernde Eigenschaft haben. Birgil sagt: Palmosa Selinus; gegenwärtig sieht man aber keinen einzigen Palmbaum. Der neue Name der Gegend ist terra delle Pulci, und wir sanden, daß sie ihn nicht mit Unrecht trägt; denn der Thurm, in welchem wir uns aushielten, war so voll von solchen Thieren, daß sie uns sast ausseichnen und zu messen. Wir blieben hier zwei Tage, um die Ruinen zu zeichnen und zu messen; dann gelangten wir nach Sciacca, ehemals Thermae Selinuntiae.

## Ociacca.

#### Den 10. Mai.

Die heißen und mineralischen Bäber sind noch sehr im Gebrauch; boch was diesen Ort von allen Theilen Siciliens her sehr besucht macht, ist ein Sudatorium oder Stusa auf dem Gipfel eines Berges nahe bei der Stadt. Dieß ist eine natürliche Höhle in dem Felsen, woraus mit großer Gewalt ein heißer Luftstrom dringt, welcher sehr heilsam in gichtischen und rheumatischen Fällen gesunden worden. Der Kranke sitzt ungefähr eine halbe Stunde darin und geht dann zu Bette, und wiedersholt dieses seden Tag bis er genesen ist. Die Höhle ist durch Kunstsehre erweitert und mit einer Anzahl in Fels gehauener Sitze versehen. Sonst hielt man sie sitzt ein Werk des Dädalus; aber die Reuern schreiben solche dem heiligen Calogero zu, ohne zu bedenken, daß sie offendar schon manche Jahrhunderte da gewesen, ehe man an einen ihrer Heiligen gedacht.

# Girgenti.

### Den 11. bis 16. Dai.

Bon da kamen wir nach Girgenti, wo uns die Franciscaner sehr freundlich annahmen. Diese Stadt liegt sehr hoch auf dem Abhang eines Hüsels, auf dem die Burg von Agrigent stand. Er beherrscht eine schöne Aussicht nach Nordwesten über die Stelle, wo jene berühmte Stadt lag, und die gegenwärtig mit Delbäumen und andern Gewächsen bepflanzt und mit Ruinen geschmildt ist, welche hier in größerer Wenge und besser

erhalten als irgend andere in ganz Sicilien gefunden werden. Es find Ueberbleibsel von vierzehn Tempeln, alle von der alten dorischen Ordnung, nebst einer großen Menge in ben Felsen gehauener Grabboblen und Kornbehälter. Der erfte, von Often anzufangen, ift ber Tempel ber Juno Lucina, von welchem ber Sockel, ein kleiner Theil ber Zelle und ungefähr ber halbe Säulengang übrig geblieben. Die Säulen find ungefahr 4 Fuß 3 Zoll im Durchschnitt am Boben und ungefähr 3 Fuß 5 Boll am bunnften Enbe, regelmäßig abnehmend wie bie von Selinus. Das Gesims scheint vollkommen baffelbe wie in andern Tempeln biefer Ordnung, doch hier so verstümmelt, daß ich es nicht mit einiger Genauigfeit meffen konnte. Die Steine von Girgenti find nur eine leichte sandige Bersteinerung, die sehr bald verwittert; daher lassen sich die feinern Theile an keinem biefer Gebäube mehr erkennen. Die gegenwärtige Ansicht bes Junotempels ist so malerisch als man sie wünschen kann. einem kleinen mit Baumen bebectten Sigel, amifchen welchen bie gerbrochenen Säulen und andere Trimmer umberliegen; benn bas Material ift fo gering, daß niemand es für werth hielt wegzuführen.

Zunächst liegt der Tempel der Concordia, von demfelben Auf- und Grundriß und nur in einigen unbedeutenden Zierrathen verschieden. Ein Theil der Zelle ist in eine Kirche verwandelt- und alle Säulen mit dem größten Theil des Gesimses stehen noch aufrecht, obgseich durch Zeit und Witterung sehr angefressen,

Der Tempel bes Hercules, welcher nun erscheint, ist viel größer als die vorigen, aber von beinahe gleicher Art und Berhältniß. Nur noch eine einzige Säule steht aufrecht, die übrigen liegen alle an der Stelle wo sie sielen. Ihr Diameter war ungefähr 6 Fuß 6 Zoll, und die Höhe 5 Diameter. Das Gesims war so sehr zerstört, daß man es nicht mehr erkennen konnte. In diesem Tempel war die berühmte Statue des Hercules, welche Berres wegschaffen wollte, woran er durch Muth und Thätigkeit der Agrigentiner gehindert wurde. Ein wenig weiter stand der gepriesene Tempel des Jupiter Olympius, welchen Diodorus Siculus beschreibt. Gegenwärtig sindet man nur noch wenige Trümmer davon, welche jedoch hinreichend sind seine ungeheure Größe zu zeigen, worin er selchst die von Selinus übertraf, ob er ihnen gleich an Schönheit der Zeichnung und Pracht der Ausssührung nachstand. Er hatte 8 Halbsäulen in der Fronte und siebzehn an jeder Seite. Sie waren 10 Fuß

2 Roll Diameter unter bem Capital; ihr Maß am Boben konnte ich nicht entbeden; benn bie Schäfte, welche von einzelnen Werkstlicken, wie bie von ber Borberfeite St. Beters ju Rom, jusammen gesetzt maren, sind völlig zu Staub verwittert. Das allgemeine Maß bes Tempels, wie es Diodorus angiebt, war 360 Fuß Länge, 120 Höhe und 60 Breite. Was die zwei ersten betrifft, so scheint er ziemlich genau; aber in ber Breite hat er sich gerade um 100 Fuß geirrt, wie sich deutlich aus ben Fundamenten erseben läft. In dem Giebel der öftlichen Ansicht war die Schlacht ber Siganten, in bem westlichen bie Einnahme von Troja, beibes von ber herrlichsten Sculptur, wie sie eine ber reichsten und prächtigsten griechischen Städte zu einer Zeit hervor bringen konnte, als die Klinste auf bem bochften Gipfel ber Bollfommenheit ftanben. Diefer Tempel. wie manches andere große Gebände ber Griechen, ward niemals vollendet. Ihr kuhner Geist war immer auf bas Erhabene gerichtet; aber fie besaffen nicht immer bie Ausbauer, um ihre ungeheuern Blane burchzuführen. Aukerdem waren fie in eine Anzahl kleiner Staaten getheilt, und zu folchen Unternehmungen burch wechselfeitige Gifersucht und Nachelferung getrieben. Glüdlich wären sie gewesen, batten sie niemals ihr Uebergewicht einander zeigen wollen, hatten fie nicht in Kriege fich eingelaffen, welche ben Ueberwundenen nöthigten fremde Bölter um Beiftand anzurufen, bie benn in turzer Zeit sowohl Freunde als Feinde in gleiche Knechtschaft versetzten.

Ein großer Theil bes gedachten Tempels stand noch bis in das Jahr 1494; da er denn auf einmal, ohne sichtbare Ursache, zusammenstürzte.

Bon dem Tempel des Bulcan sind noch zwei verstümmelte Säulen übrig, mit dem Sockel des Gebäudes, woraus man sieht, daß er dem Tempel der Juno Lucina und der Concordia völlig gleich gewesen. So stehen auch noch zwei Halbsäulen und ein Theil der Maner von dem Tempel des Aesculap außerhalb der Stadt. Dort war die berühnte Statue des Apoll, deren Cicero gedenkt; von den übrigen Tempeln ist kaum etwas vorhanden als der Grund. Die oben beschriebenen habe ich unter den Namen genannt, womit man sie gegenwärtig bezeichnet; denn ächt und gewiß sind nur die Namen der Tempel des Jupiter, Bulcan und Aesculap, die übrigen werden nur nach sehr zweiselhaften Gewährs-männern also genannt.

Zwischen ber alten Stadt und bem Fluß Supfa ift ein kleines,

ppramibakes Gebäude, welches man bas Grabmal bes hiero nennt. Es steht auf einem Fußgestelle und hat eine jonische cannelirte Säule an jeder Ede, aber das Gesims ist dorisch. Wenn man die Frage auswirft, ob dieß Gebäude vor oder nach der vollkommensten Zeit der Baukunst in Sicilien aufgesührt worden, so din ich von der letzten Meinung; denn es ist viel zu zierlich und artig für die Zeit des Hiero. Auch sinden sich noch einige andere Trümmer aus römischen Zeiten, besonders ein reiches korinthisches Gesims von weißem Marmor, welches nun, ausgehöhlt, zu einem Wasserbehälter dient. Es scheint zu einem runden Gebäude von großer Pracht gehört zu haben.

Die Stadtmauern mochten etwa in einem Umfange von 10 Meilen aufgeführt sehn; an einigen Orten sind sie aus dem Felsen gehauen und voller Nischen, in welchen man die Asche der Todten verwahrte. Ich habe diese Art zu beerdigen nirgends gefunden, und wenn ich mir eine Ursache davon denken soll, so vermuthe ich, daß es eine ehrenvolle Anszeichnung war für diesenigen, welche fürs Baterland starben. Und vielleicht glaubte man auch noch die Manen zur Vertheidigung des Vaterlandes aufzusordern.

Die gemeinen Abzüchte sind noch an manchen Orten sichtbar und scheinen mit viel Arbeit und Kosten angelegt zu sehn, indem sie in den sessen Felsen gehauen sind und weit und hoch genug, daß eine Person bequem hindurch gehen kann. Uebrigens sinden sich in dem Boden zwischen der alten und neuen Stadt viele viereckige Höhlungen eingegraben und mit flachen Steinen bedeckt, wahrscheinlich Begräbnisse für Sklaven und arme Bürger.

Agrigent war einst, nach Spracus, die größte Stadt in Sicilien, und man giebt ihr 200,000 Einwohner. Nach dem Raume jedoch, welchen die Mauern einschließen, scheint diese Berechnung viel zu gering. Wahrscheinlich sind die Staven nicht mitgerechnet, welche in den alten Republiken wenigstens das Doppelte der freien Menschen betrugen. Die Agrigentiner waren berühmt wegen Bohlleben, Eleganz, Pracht und Gastfreiheit; deswegen Empedokles von ihnen sagte, sie äßen und tränken als wenn sie morgen sterben sollten, und bauten als ob sie ewig zu leben gebächten. Aber Wohlleben und Berseinerung bereitete ihnen den Untergang; denn ungefähr 400 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung ward es durch Himilcon belagert und erobert, welcher alle ihre herrlichen Zierben wegnahm und nach Carthago sührte. Zwar gewann die Stadt

nachher ihre Freiheit wieder, aber niemals ihren alten Glanz. Im zweiten punischen Kriege ward sie von den Römern genommen und hart behandelt, weil sie Garthager begünstigt hatte. Nach der Zerstörung von Carsthago gab Scipio den Agrigentinern alle ihre alten Zierden zurück, welche Himilcon weggestührt hatte. Darunter war der berühmte eherne Stier des Thrannen Phalaris, von Perillus versertigt. Das Betragen des Scipio hierin war sehr politisch, indem jenes Kunstwert den Sicislianern auf einmal zum Denkzeichen der Grausamkeit ihrer eigenen Fürsten, der Randsucht der Carthager und der Mäßigung der Kömer da stand. Diese Mäßigung aber danerte nur kurze Zeit; denn sobald Carthago zerstört war und Rom keinen Rival mehr zu sürchten hatte, so ward das ganze Reich durch ihre Consuln und Prätoren geptlindert.

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde Sacrilegus Verres: referebant navibus altis Occulta spolia et plures de pace triumphos. Nunc sociis juga pauca boum, grex parvus equarum Et pater armenti capto eripiatur agello: Ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum, Si quis in aedicula Deus unicus.

Dieß find die Worte eines Dichters (Juven. VIII. 104), auf beffen Sittenschilberung wir uns verlassen können.

Dioborus spricht von Agrigent, als fen es zu feiner Zeit in Berfall gewesen, und wahrscheinlich verfiel es immer mehr bis zur Zeit ber Königin Conftantia, ba benn die neue Stadt Girgenti aus den Ruis nen hervorging. Nun enthält sie ungefähr 12,000 Einwohner, welche einen bebeutenden Kornhandel führen. Die Brivathäuser sind alle arm und schlecht gebaut, indem der gange Reichthum der Gegend ber Kirche gehört. Der Erzbischof allein bat ein jährliches Einkommen von 20,000 Pfb. Sterling, welches ein immerwährender Berlust für die Gegend ist; benn er wohnt niemals hier. Sein Balast ist groß, aber in einem schlechten Geschmad gebaut. Es ist eine prächtige Bibliothek darin, mit vielen antiquarischen und theologischen Büchern versehen, aber mit wenigen aus andern Kächern. Gleichfalls findet sich eine Münzsammlung, welche gute sicilianische und punische Stücke enthält.

In der Rathebralkirche ist ein großer Sarkophag von Marmor,

welcher gegenwärtig als Taufftein gebraucht wird. Er ift an allen Seiten mit gang erhobener Arbeit gegiert, welche fehr viel Streit unter ben Gelehrten und Müßigen in Girgenti verursacht. Einige behaupten, es seh bas Grab bes Phalaris, bes ersten, ober Phintias, bes letten Turannen von Agrigent, gewesen. Diese beiben Meinungen haben weitlänfige Abhandlungen verursacht, worin sie mit eben so nichtigen als geistreichen Gründen vertheidigt werden. Gestalt und Daß bieses Monumentes gleicht bem ber Julia Mammaa und bes Alexander Severus zu Rom. Die Sculptur ist gang in bemfelben Styl, vielleicht nicht einmal so gut, obgleich die Girgentiner, die nie etwas Befferes gesehen haben, es fur ein Wunder der Runft halten, und dieß auch einige Reisende, welche mehr nach ihren Ohren als ihren Augen urtheilen, überrebeten. Eigentlich follte man es für römisch ansprechen, und es mag bie Afche eines Confuls ober Brators unter ben Raifern enthalten haben. Die Bildwerke baran scheinen einige besondere Umstände aus bem Leben und ber Familie eines folden Mannes vorzustellen, welche jest unbefannt find und burch die natlirliche Liebe zu Geheimniß und Spitfindigkeit in alte allegorische und muthologische Bebeutungen verwandelt worden.

Wir fanden die Einwohner von Girgenti fehr höflich und bienstfertig. Sie bilben sich auf ben Ruf ber Gastfreiheit und Freundlichkeit gegen Fremde, zu welchem ihre Borfahren gelangt, sehr viel ein, welche fie nachzuahmen trachten, in sofern ber Unterschied ber Umstände es erlauben will; aber fo liebens = und lobenswerth ihre Absicht fenn mag, so sind fie eber bem Fremben unbequem als bag fie ihm mahrhaft beiftanden. Denn Aufmertsamkeit und Söflichkeit werben beschwerlich und läftig, wenn die, welche uns folche bezeigen, weber Wit haben uns zu unterhalten, noch Kenntnisse uns zu unterrichten. Und bieses ist nur zu sehr ber Fall der Girgentiner sowohl, als der übrigen Sicilianer. Die nathrliche Lebhaftigkeit ihres Wesens macht sie unruhig und neugierig, und weil ihnen die Erziehung fehlt, so werden sie roh und zudringlich. Man fühlt sich in ber That verlegen Söflichkeiten ablehnen zu muffen, welche mit ber Absicht zu gefallen angeboten werben, indem es doch unleidlich ist, seine Beit entweder mit Antworten auf nichtige Fragen oder mit Anhören unbebeutenber Bemerfungen zu verlieren.

Der Boben von Girgenti ift fruchtbar an Korn und Delbäumen; aber alles sicilianische Del ist wegen Mangel an gehöriger Bereitung

höchst schlecht. Auch werden baselbst vortreffliche Pferde gezogen; deßwegen es auch sonst berühmt war.

> Arduus inde Acragas ostentat maxima longe Moenia, magnanimum quondam generator equorum.

#### Alicata.

#### Den 17. Mai.

Bir gelangten von Girgenti nach Alicata. Unterwegs konnten wir keine lleberbleibsel von Gela oder Camarina sinden; obgleich Fazello und Cluver melden, daß zu ihrer Zeit noch einiges davon sichtbar gewesen. Die Geloischen Felder, welche sich den ganzen Weg zwischen Alicata und Terra nuova erstrecken, sind sehr fruchtbar, aber wie diese ganze Kisste sehr schlecht angebaut. Der See, welcher sonst Camarina ungesund machte, vergistet nun die Gegend umber, welche äußerst fruchtbar ist. Er ward sonst Palus Camarina genannt, und als die Stadt einstmals an einer gransamen Seuche litt, fragten die Einwohner das Orakel des Apoll, ob sie den See ablassen sollten? Aber sie erhielten zur Antwort, sie sollten Camarina nicht rühren. Da sie nun aber die Weinung des Orakels nicht begriffen, trochneten sie den See aus, woburch sich die Krankheit zwar verlor, aber dem Feind nunmehr Gelegenheit ward die Stadt zu erobern. Hierauf bezieht sich die Stelle Birgils (Aen. III. 700):

Fatis nunquam concessa moveri Adparet Camarina procul.

Wir fanden den Hipparis und Danus als elende kleine Bäche, welche niemals bekannt geworden waren, hatte ihnen nicht Pindar die Ehre angethan sie in seinen Gebichten zu nennen.

## Biscari.

#### Den 18. Mai.

Bei Biscari wurden wir eine sehr angenehme Beränderung der Gegend gewahr. Die Felder waren reichlich angebaut und neuerlich eingezäunt,

bie Ufer mit Weinstöden und Maulbeerbkumen bepflanzt, und alles hatte das Ansehen von Wohlstand und Thätigkeit. Wir vernahmen, daß wir uns in den Besitzungen des Prinzen Biscari befänden, und daß man diese sämmtlichen Anlagen seinem Geiste und seiner Großmuthschuldig seh. Wir waren leider nur zu bald von dieser Wahrheit überssührt; denn im Augenblick als wir seine Gränze verließen, erschienen die Zeichen des Elends und der Faulheit wieder, welche die Spracus dauerten.

Diefe Rufte, welche einft fo manchen blübenden Städten allen Glanz und Wohlstand des Lebens verschaffte, vermag nun taum das Nothwenbige für ihre elenden Bewohner hervorzubringen. Aberglaube und Druck und ein faliches Suftem volitischer Dekonomie baben mehr beigetragen. Sicilien wufte zu machen, als bie schlimmsten Wirkungen von Kriegen und innerlichen Unruben batten thun tonnen. Daffelbe Spftem bat feinen unglucklichen Einfluß über die ganze spanische Monarchie ausgebreitet. Inbessen bie übrigen Rationen Europens Künste und Manufacturen begunftigten, waren die Spanier mit entfernten Eroberungen beschäftigt, welche sie baburch zu erhalten suchten, bag fie folche arm und abhängig Daburch ward ihre Monarchie ein ungeheurer, ungeschickter Körper, zusammengesetzt aus einer Menge unverbundener Theile, welche alle gleich schwach und unfähig waren einander beizustehen. beuern Schäte, welche aus Indien in bas Mutterland fliegen, tommen und verlaufen sich wie ein Giefsbach, ber nichts als Berwliftung und Jammer hinter fich läft. Nur wenige nehmen Theil an biefen Schätzen, und auch biefe find nur augenblickliche Besitzer, welche sie unmittelbar aufwenden, um sich ausländischen Lurus von geistreichen und arbeitsamen Bölkern zu verschaffen. Auf diese Weise sind die Spanier nur die Wecheler für die übrige Welt, immer im Befit von ungeheuern Schäten und immer arm. Der Reichthum einer Nation besteht in ber Anzahl von thätigen Einwohnern, und nicht in ber Menge von Golb und Silber; benn biefes kommt natürlich wo jene find. Ift es nun auf biefe Weise erworben, so belebt und begeistert es alles; benn wenn ein jeder sich Bequemlichkeit und Ueberfluß verschaffen tann, so erscheint ein allgemeiner Nacheiferungsgeist. Der Handwerker wie der Manufacturist, alle sind auf Thätigkeit gestellt, und jeder bemüht sich so viel Bermögen zu er= werben, als er für hinreichend balt fein Leben im Genug von Bequemlichfeit und Bergnügen zu beschließen.

## Spracus.

Den 20. bis 22. Dai.

Nun gelangten wir zu der sonst so berühmten Stadt Spracus, die nun auf die Insel Orthzia beschränkt ist, welche zur Zeit ihrer Blüthe die kleinste ihrer vier Abtheilungen war; und selbst hier ist ein großer Theil des Bodens zu Festungswerken verwendet, welche stark und weitläusig sind, ja wenn man betrachtet, daß sie dem Könige von Neapel gehören, sehr wohl erhalten. Wir gingen sogleich die Quelle Arethusa zu besuchen, welche noch häusig hervorquillt, aber das Gebet Birgils (Eclog. X. 4):

Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam,

ist nicht erhört worden; benn seit dem Erdbeben von 1693 ist sie versumpft und dient nur zu einem Waschtlundel. Wir fanden ihn von Rhmphen besucht, einigermaßen unterschieden von denen, welche Theotrit und Birgil beschreiben; es war nichts als eine Gesellschaft der schmußigsten alten Waschweiber, die ich jemals gesehen.

Die Kathedralkirche ist ein alter dorischer Tempel. Man hält sie, ohne genugsame Gewährschaft, sür jenen Tempel der Minerva, der wegen Reichthums und Pracht so gerühmt worden. Er ist noch leidlich erhalten, aber so bebeckt und entstellt durch neue Zierrathen, daß die alte Form ganz verloren ist. Bom Theater und Amphitheater ist nichts übrig geblieben als einige unbedeutende Fundamente und in die Felsen gehauene Sitze. Auf einem derselben im Theater steht eine Inschrift, welche sich auf eine Königin Philistis beziehen soll, von welcher jedoch die Geschichte nichts meldet. Zu Bestätigung dieser Meinung bringen sie auch einige Münzen zum Borschein. Andere aber behaupten, die Buchstaben jener Inschrift sehen von zu neuer Gestalt, als daß sie einer Zeit angehören könnten, wohin die Geschichte nicht reicht. Gleich mehreren Streitigseiten dieser Art giebt auch dieser Umstand eine unschuldige Unterhaltung sür die Milsigen und Forschlustigen, an welchen Sicilien sehr fruchtbar ist.

Richt weit von dem Theater find noch die Latomien von Spipolä, welche ehemals die öffentlichen Gefängnisse waren. Es sind ungeheure Steinbruche, zu einer großen Tiefe abgefunken und an einigen Stellen zu

unermeßlichen Gewölben ausgehöhlt, welche durch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, getragen werden. Berschiedene dieser Pfeiler haben nachsgegeben und ungeheure Massen sind zusammengestürzt, welche nun, mit Busch und Kräuterwerk bedeckt, den wildesten und schönsten Anblick bilden, den man sich denken kann.

In einer biefer Böhlen ift eine Alaunsieberei, wodurch ihre naturliche Dilsterheit vermehrt wird. Der Rauch des Ofens, das schwache Licht des Feuers, die schwarzen Gesichter der Arbeiter geben den Anblick einer romantischen Rauberscene. Bas man bas Dhr bes Dionpfius beißt, ist eine Söhle, ungefähr 60 Fuß boch und etwa 50 Fuß weit, welche oben ziemlich in Einem Bunkte zusammenläuft. Sie geht in ben Felsen ungefähr 70 Parbs, in ber Gestalt eines lateinischen S, und hat noch ein fehr ftarkes Edjo, welches mahrscheinlich fehr geschwächt worden burch eine neuere Aushöhlung, bie man an ber Seite gemacht. biefe Böhle von Dionufius angelegt fen, um bie Geheimnisse ber Gefangenen zu erfahren, ist wahrscheinlich eine neuere Erfindung; benn ich wüßte nicht, daß ein alter Schriftsteller etwas bavon erwähnt. Inbessen scheint sie boch vorsätzlich zum Scho angelegt; benn sie ist mit mehr Runft und Sorgfalt als alle die übrigen ausgehauen. Bielleicht bachte man einen Tumult und Aufstand unter den Gefangenen eher gewahr zu werden. Ueber ber Deffnung dieser Höhle entbeckt man ben Grund einiger Gebäube, wo sich vielleicht bes Schließers Wohnung befand, und wo man jeben Larm in ber Soble genau boren tonnte. Aelian fagt, bag bie iconfte biefer Soblen nach bem Namen Philoxenus, bes Boeten, genannt worben, ber sein Bedicht von ben Cyklopen schrieb, mahrend er von Dionystus hier eingesperrt war; und ich bin sogar geneigt die vorermähnte Söhle für die des Philorenus zu halten, weil fie die andern an Größe, Schönheit und Regelmäßigkeit weit übertrifft.

Die Latomien von Acradina sind näher an der See und dienen nunmehr als Gärten eines Capuzinerklosters. Sie sind in derselben Art wie die andern, nur weit schöner und malerischer. Die weiten Höhlen und zerbrochenen Felsen sind reichlich mit Weinranken behangen, und der Grund mit Feigenbäumen, Orangen und Granaten bepflanzt. Wie sie sie früher beschaffen gewesen, kann man aus der Beschreibung des Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnisicum, regum ac tyrannorum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso, et

multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec fieri nec cogitari potest. Und so sind diese schrecklichen Wohnungen der Rache, einst der Aufenthalt von Berbrechen und Elend, nunmehr in die angenehmsten Lustorte der Welt verwandelt, und die traurigen Keller, worin so mancher Elende sein Leben in Graus und Berzweislung hindrachte, bilden nun angenehme und romantische Ruheplätze, gleich bewahrt vor der Hitze des Sommers wie vor der Kälte des Winters.

Auf ber andern Seite bes Anapus findet man zwei verftlimmelte Säulen, welche für Ueberrefte bes Tempels, ber bem olympischen Jupiter gewibmet war, gehalten werben, wohin die Athenienser, nachbem sie von Spracus abgeschlagen worden, fich jurudzogen. Die Säulen baben fechzehn Cannelirungen und sind die ersten ber alten borischen Ordnung. bie ich mit Bafen gesehen habe. Bor kurzem fanden fich noch biese Ueberreste viel bebeutenber, aber balb wird sogar ihre Spur verschwunden sepn, indem die Landleute immerfort die Steine wegholen, um damit zu bauen. Diese Säulen, nebst einigen unterirdischen Wasserleitungen und Grabhöhlen, sind alles was von der so mächtigen Stadt Spracus übrig blieb, welche einst so außerorbentlich schön war, daß selbst Marcellus, in bem Laufe seiner Siege, fich ber Thränen nicht enthalten konnte, bag er bie ungludfelige Berrichfucht verwünschen mußte, bie es ihm zur Pflicht machte, bie Berrlichkeit und bie Bewunderung ber Welt zu zerftören. Die reichen Balafte bes Dionyfius und hiero, mit allen ebeln Werten ber Bilbhauer = und Malerkunft, welche fie zierten, find zerftört und nicht eine Spur berfelben zurudgeblieben. Selbst bie Mauern, beren Stärke und Bracht die Römer in Erstaunen sette, sind so völlig verschwunden, bak man auch ben Grund berfelben nicht einmal mehr entbecken kann. Liest man die Erzählung von allen diesen weit ausgebehnten Werten, fo verwundert man sich, wie sie fast gang konnten vernichtet werben. Bebenkt man aber bas mannichfaltige Ungemach, welches biefe Stadt erbulbet, wie oft sie geplündert, verwüstet und verbrannt worden, so muß man fich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das mindeste davon übrig Die Einwohner waren fo berühmt wegen Wohllebens und Bracht, als ihre Gebande wegen Größe und Festigleit. Die mensae Syracusanae waren burch bie ganze Welt berufen, und bie Feste bes Dionufins und hiero überfteigen allen Glauben; aber aller biefer Reichthum und

Herrlichkeit konnte sie nicht gegen eine kleine Zahl kihner Räuber vertheibigen, die aus ihren kimmerlichen Wohnungen, wo sie zur Arbeit und Strenge gewöhnt waren, hervorbrechend, gar leicht die köftlichen Paläste ber gebildeten und entnervten Griechen in Besitz nahmen.

Der große Hasen von Spracus ist nicht so weit als ich erwartete, in Betrachtung daß eine Seeschlacht darin geliesert worden, welche über das Schicksal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über zwei Meilen breit, so daß die Schisse der alten Athener und Spracuser jämmerliche Maschinen müssen gewesen sehn, in Bergleich mit den Schissen der Neuern. Der kleinere Hasen, der so reichlich mit Statuen verziert und mit einem marmornen Kai umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerstört. Dionhstus der ältere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschisse und Schisseveräthe der Republik ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle übrigen Zierden hatte Berres hinweggeschlhrt.

Was die Bolksmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man müßte denn sich aus dem Raum, den sie eingenommen, eine Muthmaßung bilden. Strado sagt, die Mauern hätten 22 Meilen im Umkreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieben. Die Entsernung zwischen Orttygia und Spipolä läßt sich, von den Latomien aus, ganz wohl übersehen, und gewiß war sie nicht größer als 2 Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder die an den Anapus, noch an die kleine Brücke des Trogilus reichte, welche beide nicht mehr als 3 Meilen von einander entsernt sind. Der Umkreis von Spracus mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen, und somit auch die Bevölkerung ungefähr dieselbe gewesen sehn.

## Catania.

#### Den 23. bie 26. Dai.

Wir reisten ben 23. Mai von Spracus ab, ließen Agosta und Lentini liegen; benn man hatte uns berichtet, daß sich daselbst nichts Bebeutendes finde. Wenige Meilen von Spracus sieht man die Ueberreste
eines alten Gebäudes, welches Marcellus soll errichtet haben; aber

ich vermuthe, es seh ein Grabmal gewesen. Die Gegend der Leontiner, sonst wegen ihrer Fruchtbarkeit so berühmt, ist gegenwärtig durchaus während des Sommers unbewohndar; denn die Luft ist sehr schlecht. An verschiedenen Orten bemerkte ich das triticum sylvestre, den wilden Weizen, welcher von selbst an unbedauten Stellen wächst. Er ist kleiner als der gemeine Weizen und schwerer aus der Hilse zu bringen; aber seine nährenden Eigenschaften sind genan dieselben. Wahrscheinlich ist daher die Fabel von der Ceres entstanden, welche zuerst den Andau des Weizens in diesem Lande soll gelehrt haben. Die Ebene von Catania ist sehr reich, aber undewohnt wegen der bösen Luft. Wir setzen über den Symäthus, nun die Iaretta genannt, welche diese Ebene in zwei Theile theilt, auf einer Fähre, und wurden alsobald die schrecklichsten Berwüsstungen gewahr, welche der Verg Aetna angerichtet.

Bei dem Eintritt in Catania kommt man über die Lava von 1669, welche jetzt noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Dieser geschah 12 Meilen oberhalb der Stadt, und ein mächtiger Lavasstrom floß herunter, unvermeidliche Berwilstung, wo er nur hinreichte, mit sich bringend. Anstatt einige Anstalten zu treffen, Dämme auszuwerfen, Gräben zu ziehen, um die Gewalt zu brechen oder abzuwenden, brachten die Cataneser den Schleier der heiligen Agatha hervor, in Begleitung von einer Menge Heiligen. Die Folge hiervon war wie gewöhnlich: ein großer Theil der Stadt wurde zerstört, der Hasen verschilttet und die Einwohner zu Grunde gerichtet; aber die Heiligen blieben in größerer Ehre als jemals: denn das Bolt überzeugte sich, dieses Unglick habe sich wegen seines Mangels an Glauben, und nicht aus Schuld seiner himm-lischen Beschützer, zugetragen.

Bald nach unserer Ankunft warteten wir dem Prinzen Biscari auf, und hatten das erstemal das Bergnügen einen eblen Basallen des Königs von Neapel kennen zu lernen, dessen Bekanntschaft immer höchst schätzbar sehn würde, in welchen Stand ihn auch das Glück gesetzt haben möchte. Das Aussehen seines Lehngutes Biscari, die Zufriedenheit seiner zahlreichen Unterthanen, die Neigung, mit der sie von ihm sprachen, und der allgemeine Geist der Thätigkeit, der im Ganzen herrschte, gab mir den günstigsten Begriff von ihm, der immer mehr zunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines Hauses beobachtete und den Geist und die Großheit kennen lernte, die er überall zeigt, wo vom Nutzen oder der Zierde seines

Landes die Rede ist. Man muß nur bedauern, daß die Undankbarkeit Bes Bodens die Arbeit und Geschicklichkeit des Anbauers zum größten Theil fruchtlos macht.

Hierzu kommt ferner die von Natur eifersüchtige Gesinnung des Sicilianers, verbunden mit Aberglauben, wozu noch der Druck der Regierung sich gesellt, welches alles den Gedanken an Berbesserung nicht aufkommen läßt. Wer nur aber Kraft und Geist hat dergleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines gefährlichen Reuerers, und stößt überall auf haß und Gegenwirkung der Individuen, und Argwohn und Berfolgung von Seiten des Hoses.

Wir fanden den Prinzen in seinem Museum, welches sehr reich ist und für die Studirenden immer offen steht. In dem ersten Zimmer besinden sich die Marmore, worunter einige vortrefsliche Büssen und der Torso eines Jupiter, welcher das wahre Original von demjenigen zu sehn scheint, der sich in dem Museo Pio-Clementino zu Rom besindet. Dieser kostdare Ueberrest ist vollkommen erhalten und von der vortrefslichsten Sculptur. Ueber das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen besonders zu erreichen wusten, wenn sie den Bater der Götter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andere schöne Werke der Sculptur in dem Museum; wenn man aber einmal das ganz Vollkommene gesehen hat, so kann sich das Auge nur mit Gleichgilltigkeit, ja mit Widerwillen, zu dem Geringeren wenden.

Außerbem hat der Prinz eine würdige Sammlung von Bronzen, etrurischen Basen, natürlichen Merkwürdigkeiten, besonders aber von Münzen. Die sicilianischen sind hier zahlreich und wohl erhalten, und geben auch denzenigen eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alterthums sind: denn der Geschmack und die Ausstührung daran ist so vortressslich, daß sie, schon als Werke der Sculptur betrachtet, höchst anziehend sind.

Des Prinzen Palast ist ein großes unregelmäßiges Gebäude, der ältere Theil desselben in barbarisch steilianischem Geschmad mit ungeheuern Figuren und unnathrlichen Zierrathen siberladen; aber der Theil, den der Fürst selbst gebaut hat, ist einsach, regelmäßig und zierlich. Die Stadt ist sanz neu, die Straßen regelmäßig und breit, aber die Häuser in einem schlechten Geschmad und der größte Theil derselben unvollendet. Die Kirchen sind alle im Stol der neuen Bautunst, indem

fie feit bem Jahre 1693 errichtet worben, nachbem bie Stadt ganglich burch ein Erdbeben zerftört mar. Mehrere berfelben, besonders die Sauptfirche, find febr reich verziert und mit bunten Steinarten geschmudt, welche man in die feltfamften Figuren gebracht bat. Es läßt fich taum irgend ein wildes Ungeheuer benten, welches man nicht an ben Gebäuden bes neuern Siciliens finden follte. Das Benedictinerklofter ift ein unermefflicher Bau, mit unglanblichen Roften errichtet, aber in bem gewöhnlichen Styl. Es ist nicht geendigt, und wird es wahrscheinlich niemals werden; benn biese Stadt fann fich wegen ber Rabe bes Aetna feine lange Dauer verfprechen. Die Kirche ist ebel und prächtig; bas Innere war eben fertig geworben, und was ganz besonders ist, ohne etwas von dem hergebrachten Tröbel; aber man scheint es außerhalb wieder einbringen zu wollen, indem das Wenige, was von der Façade vollendet ist, dem Balast des Brinzen Ballagonia nicht viel nachgiebt. Die Kirche hat eine vortreffliche Orgel, Die eben vollendet war. In dem Rlofter findet sich eine schöne Sammlung etrurischer Gefäße, beinahe alle so gut als die welche Bring Biscari besitzt, und in Sicilien gefunden — ein Beweis, bag biefe Baare nicht allein von ben Etruriern verfertigt worben. Uebrigens ist in Catania über ber Erbe wenig Merkourbiges; die Alterthumer steden alle unter ber Lava. Bring Biscari hat große Rachforschungen angestellt, und ein Theater, Amphitheater, Baber und einige andere Gebaube von geringerer Bedeutung gefunden. Aus ben Säulen, welche jest in ber hauptfirche angewendet find, läßt sich schließen, bag bas Theater febr prächtig gewesen. Gine Bafe, nebst bem Biebeftal von einer berfelben, steht nun in bem Sofe bes Prinzen Biscari. Sie sind von weißem Marmor, fehr überlaben mit Zierrathen, und scheinen aus ber Zeit Trajans ober ber Antonine. Die andern alten Gebände haben nichts Besonderes, denn es sind bloß Maffen von Ziegeln und Steinen, ohne bag ich architektonische Ordnungen ober Bergierungen baran hätte unterscheiden können.

Die Einwohner von Catania sind, gleich den übrigen Sicilianern, sehr geneigt ihre Alterthümer den Griechen zuzuschreiben, aber ohne Grund; denn die griechische Stadt war ganz und gar durch Sextus Bompejus zerstört, bald nachher zwar wieder hergestellt, aber aufs neue durch einen Ausbruch des Aetna verwüstet. Durch den Beistand der Römer wurde es abermals aufgebaut, die es abermals von einem gleichen Unglück überfallen wurde. Man kann sich nicht genug verwundern, daß

nach solchen wiederholten Zerstörungen die Stadt immer wieder in derselben Lage aufgedaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf sie hinführt. So lange der Hafen daselbst den Handel beginstigte, war es natürlich, daß die Liebe zum Gewinn die Einwohner jene große Gesahr vergessen ließ; aber zuletzt hatten sie keine andere Ursache hier zu bleiben, als die Schwierigkeit das Eigenthum zu verändern. Doch auch diese schien gehoben, als alles mit verbrannten Felsen bedeckt und in eine unfruchtbare Wisse verwandelt war. Allein die blinde Neigung zum Geburtsort, die uns allen natürlich, obgleich schwer zu erklären ist, hat allen Widerstand überwunden, und Catania ward nach seder Zerstörung immer mit mehr Glanz und Pracht als vorher ansgebaut. Nun enthält es 16,000 Einwohner, welche in beständiger Gesahr lebenz aber Gewohnheit und ein inniges Vertrauen auf die heilige Agatha lassen sie wenig daran denken.

Catania hat das Borrecht durch seinen eigenen Senat regiert zu werden und keine Besatung auszunehmen. Deswegen wächst sie täglich an Reichthum und Pracht, und die Ausmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Künsten als der Thätigkeit jeder Art angedriften läßt, geben der Stadt ein Ansehen von Leben und Betriebsamkeit, die in keiner andern sicilianischen Stadt zu sinden sind. Noch kürzlich erbot er sich einen Hasen anzulegen, und hätte ihn der Hosgehörig begünstigt, so wäre diese Stadt der große Handelsplatz von diesem Theile des Mittelmeeres geworden; aber, wie wenig man es glauben sollte, sand dieses Anerdieten deunoch Widerstand. Indessen hat der Prinz das dazu bestimmte Geld auf die Erdauung einer Wassersteitung verwendet, die eine weite Strecke Landes bewässert und befruchtet; ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Prinz gedenkt auch ein umständliches Werk über die Alterthümer von Catania herauszugeben, welches nach den Zeichnungen, die ich sah, sehr viel verspricht.

#### Aetna.

Den 27. und 28. Dai.

Nachbem wir das Merkwürdigste in Catania gesehen, machten wir uns nach dem Gipfel des Aetna auf den Weg. Ungefähr 12 Meilen,

bis jum Dorfe Ricolofi, steigt man allmählig burch reiche Weinberge und Maulbeerpflanzungen; aber auch diese sind von dem letten Lavastrom burchbrochen und vielfach zerftört. Die Sicilianer nennen folche Blate mit einem verborbenen spanischen Namen Sciarra. Die Lava von 1669 brach nahe bei Nicoloft hervor, und die Gegend rings umber ist noch mit trodener schwarzer, damals ausgeworfener Afche bebedt. Die kleinen Berge, mit dem Krater, aus dem die Lava flog, sind noch unfruchtbar, als wenn ber Ausbruch gestern geschehen ware, und werben mahrscheinlich noch lange so bleiben, bis ber Witterungswechsel bie verbrannte Materie genugsam gemilbert hat, um sie ber Begetation fähig zu machen. Ich flieg auf ben Gipfel biefer Erhöhungen, und sah um mich ber eine unendliche Anzahl berfelben Art, einige gleichfalls unfruchtbar, andere reich mit Wein bepflanzt, andere mit Eichenwälbern bewachsen, noch andere burch nachfolgende Lavafluthen unkenntlich gemacht, und durch die ungeheuern Wirkungen ber Zeit in fruchtbaren Boben verwandelt und mit Wälbern Wir ruhten ein wenig in dem Kloster von und Weingärten bebeckt. Nicolofi und verfolgten unfere Reife, geführt von einem Bauer bes Dorfs, Namens Blafio, welcher gewöhnlich als Führer ben Bergbefuchenden hier fängt nun die waldige Gegend an und bauert bis zu ber Riegenhöhle, ungefähr 6 Meilen. Der Stieg ift ben gangen Weg über steil und geht zum Theil über die Lava von 1766, welche einen schrecklichen Anblid muß verursacht haben, als fie 4 Meilen breit durch einen Eichenwald floß. Als wir höher tamen, wurde ber Stieg noch jäher und bie Beränderung des Klimas sehr merklich. In Catania war man in ber Mitte ber Kornernte, zu Nicolosi befand sich alles in ber Maienblitthe; wie wir aber uns ber Ziegenhöhle näherten, trieben bie Baume bas erfte Laub, und die Luft war fehr kalt und schneibend. Wir machten Feuer an in biefer kleinen Soble, rafteten bis Mitternacht, und fliegen alsbann bem Gipfel zu, burch unfruchtbare Afche und Lavastude. Nachbem wir ungefähr 8 Meilen geritten waren, ward ber Berg fo fteil, daß wir uns genöthigt fanden unfere Maulthiere zu verlaffen, und ben übrigen Beg au Fuffe au vollenden. Wir hielten eine Beile inne, die Scene, Die vor uns lag, zu betrachten. Die Nacht war tlar, und eben bell genug, um uns bie allgemeinen Formen ber Gegenstände, nichts aber im Einzelnen Bier herrscht eine allgemeine Stille, nur von Zeit au Zeit unterbrochen burch bas Getofe bes Berges, welches laut und feierlich klang,

als wenn die See sich im Sturme bricht. Der Arater war zu unterscheiben an einem rothen distern Lichte, das durch die weiten Dampswolken brach, die sich hervorwälzten. Das Ganze zusammen bildet die surchtbarste Scene, die ich jemals gesehen, und welcher gewiß in der Welt nichts verglichen werden kann.

Wir fanden wenig Schnee an biefer Seite bes Berges; aber die Ralte mar fo ftreng, daß wir fie kaum ertragen konnten. Weber bas Gewicht ber Kleiber, noch bie Anstrengung burch lose Asche zu klimmen, welche bei jebem Tritte nachgab, konnten uns erwärmen. Ich hatte bas Unglück mein. Thermometer zu zerbrechen und fann bestwegen ben Grab ber Ralte nicht genau angeben; aber fie mar fo machtig, bag ber beife Dampf, welcher aus ben kleinen Riffen in ber Rabe bes Kraters hervordrang, unmittelbar an ben Steinen gefror. Nachdem wir ungefähr zwei Stunden mit unendlicher Mühe und Beschwerbe aufgeklimmt waren, gelangten wir an ben Rand bes Kraters. Die Aussicht, die sich hier zeigt, ift über alle Befchreibung ober Einbildung. Die gauze Infel Sicilien, Malta, Calabrien und die Liparischen Inseln erscheinen gerade unter einem, wie auf einer Rarte. Das Einzelne war alles in ber blauen Tinte bes Morgens verschwunden, und das Ganze zusammen schien in Schweigen und Rube versentt. Ich fühlte mich selbst über die Menschheit erhoben, und fab mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstände ber Ehrsucht unter mir. Schaupläte, auf benen fo viele machtige Stabte burch Runft und Waffen blühten, so zahlreiche Flotten und Beere um die Berrschaft ber Welt fampften, ichienen nur buntle Fleden ju fenn.

Als die Sonne aufstieg, ward die Scene nach und nach aufgeklärt; die Flächen und Berge, Seen und Flüsse, Städte und Wälder wurden allmählig deutlicher, die sie auf einen gewissen Grad gelangten; dann schwanden sie wieder, gleichfalls stusenweise, in die Olinste, welche die Sonne in die Höhe gezogen hatte. Der Actna selbst bildete einen ungeheuern Sonnenzeiger, dessen Schatten sich weit über den sichtbaren Horizont erstreckte, wodurch ich mich überzeugte, daß man von hier aus mit einem guten Telescop die Küste von Afrika und Epirus würde sehen können. Ich dachte manchmal durch einen guten Dollond'schen Taschentubus die Küste von Apulien zu sehen; allein wegen der großen Kälte konnte ich nicht genugsame Ausmerksamkeit darauf wenden. Unter uns an dem Berge konnten wir die Spuren einer großen Wenge Lavasströme erkennen, welche

boch nichts sind gegen die Bahl berer, die sich nicht mehr unterscheiben lassen. Der ganze Berg, bessen füß nabe an 100 Meilen im Umtreise hat und, nach den Beobachtungen des Canonicus Recupero, 5000 Pards fentrechte Höhe, ift burchaus von Lava aufgeführt. Untersucht man bie tiefen Thaler, welche burch Bergströme ausgewaschen worben, so sieht man, bag ber ganze Berg aus verschiebenen Lavaschichten besteht, die über ein= ander nach langen Zeiträumen gefloffen find; benn fie haben zwischen sich Boben von abwechselnber Dide, von 6 Boll bis 10 Fuß, je nachbem zwischen ben Ausbrüchen langere ober fürzere Zeit verfloß. Nun finbet man, daß aus einer Lava, welche die allermilbeste ift und am leichteften verwittert, ein Fuß fruchtbarer Boben nicht unter 1500 Jahren bervorgebracht werben tann; baber sich benten läßt, was für zahllose Zeitalter nöthig gewesen, um biese ungeheuern Naturwirtungen bervor zu bringen. Aber was muffen wir benten, wenn wir erfahren, bag ber gegenwärtige Berg nur eine Wiedererzeugung ift, indem ein viel höherer Gipfel eingestürzt, und ber gegenwärtige erst wieder gebildet worden. mehr als Wahrscheinlichkeit; benn ungefähr zwei Drittel bes Wegs, wenn man in die britte Region gelangt, ift eine weite Ebene, welche an mehreren Stellen, befonders an der Seite von Aci, bis an die Walber reicht. Nimmt man nun an, ber Berg feb anfange tonifder Gestalt gewesen, wie es bei Bulcanen gewöhnlich, ja nothwendig ift, fo muß alles was über biefer Plaine mar, eingefallen, und mas jetzt als Unterfat eines fleinern Berges erscheint, muß ehebem in Ginem Aufftieg bis jum Gipfel fortgegangen fenn, fo daß ber Aetna damals bebeutend höher war als gegenwärtig. Ich wünschte biese Wunder ber Natur mit mehr Muße und Aufmerksamkeit untersucht zu haben; aber in ber gewaltsamen Rälte mar es unmöglich zu verweilen. Jedoch entschlof ich mich in ben Krater hineinaufchauen, ebe wir aurudtehrten. Unfer Führer wunte viel von der Gefahr babei zu fagen und wie öfters bie bohl überhangenden Lavabanke einstürzten; aber nach einigem Bureben und etlichen Gebeten zur heiligen Agatha führte er uns an eine Stelle, welche icon burch irgend einen kühnen Fremben versucht worben. Bon ba blidte ich in ben fürchterlichen Feuerfclund, sah ungeheure vorragende Felsen, zwischen benen mächtige Dampfwolfen hervorbrachen, immer mit einem trüben zitternben Lichte vermischt. Ich konnte keinen Grund erkennen, aber wohl bas Schlagen und Tofen ber Bellen von geschmolzener Materie, welche ein foldes Geräusch machten,

baß sie mir von den Fluthen und Wirbelwinden eines stürmischen Feuers, welche unten rasten, einigen Begriff gaben. Nachdem wir nun in so weit unserer Neugier gewillsahrt, stiegen wir ziemlich erfroren zu der höhle wieder herab, um uns in derselben wieder zu erwärmen und zu erquiden, und kehrten alsbann nach Catania zurück, wo wir Abends von Müdigkeit ganz erschöpft anlangten.

## Aci Reale.

Den 1. Juni.

Nachbem wir zwei Tage ausgeruht, nahmen wir unfern Weg auf Taormina, und blieben in Aci zu Nacht. Den andern Morgen nahmen wir unfern Weg wenige Meilen seitwarts ber Strafe, um ben berühmten Rastanienbaum zu sehen, welcher hundert Bferde follte beherbergen können. Es ift aber kein einzelner Baum, sonbern eine Gruppe, und bas übrige, ob es gleich einen großen Raum einnimmt, find alles gekappte Stämme und fehr verstümmelt. In Sicilien mögen sie wohl für ein Bunder gelten, ba ber gröfte Theil ber Ginwohner niemals einen gröfern Baum gesehen hat als die niedrige Olive; aber wer gewohnt ift die edlen Eichen von England zu feben, findet bier nur einen verächtlichen Gegenstand. 3ch hatte jedoch bei bieser Gelegenheit ben Trost, eine ber fruchtbarsten und bebautesten Gegenden ber Welt zu sehen. Nichts kann bie angebaute Region des Aetna übertreffen, weber in Reichthum des Bodens noch in ber Gewalt ber Begetation. Besonders zeichnen sich die Seiten aus, welche in ber lettern Zeit von keinem Ausbruch gelitten haben. Jedes Erzeugniß ber Erbe grunt und blübt in ber gröften Bolltommenbeit, und bie Milbe und Gesundheit der Luft kommt der Fruchtbarkeit des Bodens völlig gleich. Deswegen sind biese Streden außerorbentlich bevölkert, und viel besser als irgend ein Theil Siciliens angebaut. Die Zahl der Einwohner auf dem ganzen Aetna rechnet man zu 160.000 Menschen, welche im Berhältniß größer ist als in irgend einem andern Theile ber Infel. Indem ich diese Gegend bes Berges beobachtete, ward ich in meiner Meinung bestätigt, daß er ehemals bober gewesen; benn es läßt sich eine Senkung, die auf eine weite Strecke sich verbreitet, und der Rand derfelben noch fehr gut erfennen.

## Zaormina.

### Den 2. Juni.

Wir kamen nach Taormina, vor Alters Tauromenium. Auf unserm Wege kosteten wir das Wasser des Asines. Es ist ein kalter klarer Strom, der von dem Aetna heruntersließt und jetzt stume freeddo genannt wird. Wenige Meilen weiter ist der Fluß Onobalus, nun ka Cantara, ein bedeutendes Wasser, welches die Gränze des Aetna nach Norden macht. Sein Bett ist an einigen Stellen sehr tief eingeschnitten, und ich bemerkte, daß der Grund desselben eine Lavaschichte war, ob ich gleich sonst in der Gegend nichts Bulcanisches sinden konnte. Zu Taormina wohnten wir bei den Capuzinern.

Die Stadt liegt auf einem hohen Hügel. Unmittelbar barunter an ber Sübseite lag die alte Stadt Narus, aus beren Ruinen die neuere entstanden ift. Gegenwärtig ift es ein armer, schlecht gebauter Ort; aber bie Ruinen babei zeugen genugsam von vorigem Reichthum und Herr-Der vorzüglichste Ueberrest ist ein Theater, welches unter benen, bie ich gesehen, am besten erhalten war. Es ist von Ziegelsteinen, viel breiter und von anderer Bauart als das zu Egesta. Der äußere Corridor ift zusammengestlirzt, aber bas Proscenium ziemlich ganz, und man kann auch den Raum der Scene, des Bodiums u. f. w. feben. Auch find noch verschiedene Galerien und Zimmer baneben, beren Gebrauch die Alterthumsforscher nicht genau bestimmen können, indem sie zu weit und prächtig gewesen, ale bag fie nur jur Bequemlichteit ber Schanspieler hatten bienen Das Theater von Egesta, welches aus weit frilberer Zeit ift, hat nichts von dieser Art, vielmehr scheint nur filr das gesorgt, was unumgänglich nöthig war, um bas Stild vorzustellen und zu hören. Das Tauromenische Theater war, wie es scheint, sehr reich verziert und zu aller Art von Schauspiel und Gepränge eingerichtet, so wie bergleichen jur Beit ber römischen Raifer gewöhnlich war, wo ein verborbener Geschmad schon liberhand genommen hatte. Es liegen auch manche verstimmelte Säulen von Grauit, Cippolin und andern foftlichen Baufteinen umber, mit Capitalen und gerbrochenen Gesimsen einer verborbenen torinthischen Ordnung, welche beweisen, dag das Theater unter den Römern gebaut worben, wahrscheinlich zu ben Zeiten ber Antonine. Es liegt an bem Abhang eines Sügels, ber eine herrliche Aussicht gegen ben Berg Aetna

umb die ganze Kilfte von Sicilien, sogar die Spracus hin, beherrscht. Da diese Ruinen, von allen neueren Gebäuden entsernt, für sich allein stehen, so haben sie ein ehrwürdiges Ansehen, das durch die Betrachtung der Beränderungen, welche sie erlitten haben, noch erhöht wird: denn aus einem Ort, wo zahlreiche und gebildete Zuhörer auf die Werke eines Sophokses und Euripides horchten, ist es ein Ausenthalt für Schlangen und Eidechsen geworden.

Außer bem Theater finden sich noch zu Taormina die Fundamente eines Tempels, ein Gebäude, welches eine Naumachie soll gewesen sepn, wie auch Wasserbehälter, aber leins von diesen besonders merkwürdig. Nachdem wir einen Tag hier zugebracht, begaben wir uns auf eine Maltesische Speronara, welche wir zu Catania gemiethet hatten, und in wenig Stunden befanden wir uns in Messina.

## De effina.

#### Den 4. Juni.

Wenn man in die Meerenge, ber Faro genannt, hineinfährt, ift bie Ansicht sehr schön und romantisch; benn die Klisten sind hoch und felsig, geziert mit Städten und Dörfern, die fich ftufenweise an einander reihen. Die Einfahrt in ben Bafen ift noch auffallenber. Ein iconer See eröffnet fich bem Auge, an ber einen Seite mit einer langen Reibe gleich= förmiger Saufer befranzt, welche, obgleich von schlechter Bauart, bennoch einen sehr eblen und prächtigen Anblid geben. Dahinter steigen nun bie beräischen Berge bervor, bebeckt mit Balbern und Weingarten, wo zwischen Rirchen, Billen und Klöster zerstreut liegen. An ber andern Seite bes Hafens zieht sich eine schmale Landzunge weit in die See, wie eine Sichel gestaltet, baber die Stadt ben Namen Bankle erhielt. Bier steht ber Leuchtthurm, bas Lazareth und die Festung, welche nicht die Stadt zu vertheidigen, sondern sie zu beherrschen erbaut zu sehn scheint. Kommt man aber ber Stadt näher, so verliert diese liebliche Scene allen ihren Glanz, und jeder einzelne Gegenstand zeigt ein melancholisches und niedergeschlagenes Ansehen. Mehrere Säufer find unbewohnt, gar manche fallen schon zusammen; wenige Schiffe findet man im Bafen, und ber Rai, ber prächtigste und ausgebehntefte in ber Welt, bient nur wenigen ärmlichen

Fischern zum Aufenthalt. Alles scheint bas traurige Geschick anzubeuten, welches diese unglückliche Stadt vor kurzem betroffen, und von dem höchsten Zustand des Reichthums und der Glückseligkeit zu der niedrigsten Stufe des Elends und der Berzweiflung gebracht hatte.

Nachdem wir, ausgestiegen, nunmehr bie Stadt betraten, verbüfterte sich immer die Ansicht. Die Einwohner sind arm und zerlumpt, und die Bäufer, die fonst ber Aufenthalt ber Großen und Reichen gewefen, mit Schmutz bededt und dem Einfallen nabe. Unter allen Städten Europens ist vielleicht keine glücklicher gelegen als Messina. Die Luft ist milb und gefund, und die Gegend umber schön und fruchtbar. Der hafen ift weit und bequem im Centrum bes Mittelmeeres, und sowohl für ben öftlichen als westlichen Handel günftig gelegen. Diese nathrlichen Bortheile werben noch erhöht burch verschiedene Privilegien und Freiheiten, welche ber Stadt von den normännischen, deutschen und arragonischen Königen verlieben Da sie die erste war, die dem König Roger die Thore öffnete, ber bie Infel von den Saracenen eroberte, so scheint fie ein besonderes Recht auf Gunft und Vorzug gehabt zu haben. Natürlicherweise erhoben fie fo manche gludliche Umstände zu Reichthum und Grofe. enthielt 100,000 Einwohner, und war ber große Hanbelsplat für biefe Wie aber Handel und Reichthum naturlich die Liebe zur Freiheit rege machen, fo wurde ben Einwohnern bas fpanische Jody jur Laft, und im Jahre 1672, gereizt burch ben Bicekonig, emporten fie fich. Mit großer Tapferkeit und Ausbauer behaupteten fie fich eine Zeit lang und begaben sich zuletzt unter ben Schutz Ludwig XIV, ber bamals mit Spanien in Krieg verwidelt, sie nach treu und wirksam geleisteten Diensten schimpflich im Jahre 1678 verließ. Seit ber Zeit ift es ber 3wed ber spanischen Staatskunft geblieben, Die Stadt zu briden und verarmen zu lassen. Der Hafen ist beinabe unbrauchbar burch ungeheure Auflagen, ber Sandel ftreng beschränkt und jebe Rothwendigkeit bes Lebens fcwer beschatt. Diesen traurigen Zustand noch aufs äußerste zu bringen, raffte Die Best im Jahre 1743 beinabe brei Biertel ber Einwohner hinmeg, beren Bahl sich gegenwärtig nicht über 30,000 beläuft.

Wir brachten einige Tage mit Besichtigung ber Stadt zu, sanden aber nichts besonders Merkwürdiges. Die Gebäude sind alle in dem modernen sicilianischen Styl, und, die Kirchen ausgenommen, droht fast alles den Einsturz. Die Kathedrale ist ein sehr mäßiges Gebäude und

hat eine leibliche Bibliothel, worin sich unter andern ein Manuscript befindet, die Geschichte des Aufruhrs von 1672, betitelt: Guerre civili di Messina di Francesco Cascio, Calabrese. Ich sas darin so viel als die Kürze der Zeit mir ersauben wollte, und hätte gar zu gern eine Abschrift davon besessen; aber ich kommte sie auf keine Weise erhalten. Es scheint sehr meisterhaft geschrieben zu sehn, obgleich der Styl eine zu genaue Nachahmung des Davisa bemerken läßt. Schwerlich wird es jemals gedruckt werden, weil man die darin ausgesprochenen Gesimnungen von oben herein nicht billigen kann.

Der Strubel Charybbis, so filichterlich in der poetischen Beschreibung, befindet sich gerade vor dem Hasen von Messina. Er ist niemals merklich, als wenn der Wind gegen die Strömung weht, und dann mag er wohl geringe Schiffe verschlungen haben. Zu Homers Zeiten, als die Schiffschrt noch unvolksommen war, mag er wirklich schrecklich gewesen sehn, ja zu Zeiten Birgils nicht ohne Gesahr: denn die Römer waren, in Bergleich mit den Neueren, sehr verächtliche Seeleute. Doch ist die Beschreibung desselben in der Aenels (III. 420.) sehr weit über der Wirkslicht, auch bei dem stürmischsten Wetter:

Laevum implacata Charybdis Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras Erigit alternos, et sidera verberat unda.

Auch sieht man keinen Grund zu vermuthen, daß ber Wirbel jemals gewaltsamer gewesen als gegenwärtig. Birgil aber schreibt als ein Dichter und nicht als ein Naturforscher, und zeigt sich hier nicht hyperbolischer als in manchen andern Stellen seines Werkes.

(Befchluß bes Tagebuchs.)

# Oberitalien und die Schweiz.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetzter Richtung, eine Reise nach dem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in Gesellschaft der Familie Gore. Man ging über Bologna nach Benedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gotthard nach Luzern, Bern, seitwärts durch die Gletscher des Grindelwaldes nach Lansanne und Genf, wo Hackert seinen Bruder Carl nebst dem berühmten Maler Joseph Bernet antraf, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dieß unverhoffte Wiedersehen war für beide Künstler gleich erfreulich, und gern hätte Bernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Reise nach dem schwen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung beider, der Landschaftsmaler in seinem Elemente lebt.

Hadert ging hierauf über Savohen und Piemont nach Florenz, wo er sich nur kurze Zeit aushielt. Dem Großherzog Beter Leopold, welchem er schon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläuterungen über die Art und Weise Delgemälde zu restauxiren, und über den dabei anzuwendenden Mastixsirniß geben. Für Lord Cowper, den Schwiegersohn des Herrn Gote, malte er einige kleine Bilder.

In Rom angelangt, benutzte er nun die mitgebrachten Schätze der mannichfachsten Studien. Er malte dem Prinzen Aldobrandini, mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Cabinet in Gouache. Dieß gab die Beranlassung, daß dessen Resse, Prinz Marc-Antonio Borghese, in seiner weltberühmten Billa Pinciana eine ganze Galerie von Hadert gemalt haben wollte; welche denn auch, zu des Prinzen vollkommener Zufriedenheit, im Jahre 1782 zu Stande kam. Diese Galerie oder Saal enthält fünf große Landschaften, serner vier

kleinere Seestücke, die über den Thuren angebracht sind. Bei dieser Arbeit wurde jedoch der Künstler sehr eingeschränkt: denn er hatte, nach des Prinzen Wunsch, gewisse Gegenstände vorzustellen, die seinem malerischen Geschmack ganz zuwider waren.

Bu gleicher Zeit malte er viele Staffeleigemälde, unter andern zehn Aussichten von dem Landhause des Horaz, welche ihm nachmals die Königin von Neapel abkaufte, um ihrer Frau Schwester, der Erzherzogin Marie Christine in Brüssel, ein angenehmes Geschent damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Bilder führte, ging auf der Seereise zu Grunde. Glücklicherweise sind die vorher unter Hackerts Leitung davon gemachten Kupferstiche noch vorhanden.

Indessen hatte sich der Ruf seiner Berdienste immer mehr ausgesbreitet; alle bedeutenden Fremden, von jedem Rang und Stande, besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Reise in die Lombardei, auf Herrn Gore's Rath, die Preise seiner Gemälde für die Zukunst um ein Drittelbermehrt hatte, so waren doch immer für Holland, England, Deutschland, Polen und Rußland öfter auf sechs die sieben Jahre Borausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebhaber starb, ehe er noch zu dem Besitze eines gewünsschen Gemäldes gelangen konnte.

# Großfürst und Großfürstin.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstin von Rußland nach Rom gekommen, und Hackert wurde denselben beim Rath Reifsenstein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen zu, und begleitete sie und den Prinzen Friedrich von Würtemberg, nachmaligen König, da Reifsenstein am Podagra krank lag, nach Tivoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Frühjahr 1782 eine Reise nach Neapel machen werde, worauf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Aussichten, mehreren umliegenden interessanten Gegenden, als von Pozzuoli, Bajä und Caserta, bei ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälde von Frascati und Tivoli für sie zu sertigen ihm aufgetragen hatten. Bei dieser Gelegenheit drang sowohl der Großfürst als die Großfürstin darauf, daß Hackert sich entsschließen möchte eine Reise nach Aussland zu machen.

Zweimal vorher hatte ichon die Raiferin Ratharina ihm Borfchläge

zu einer folchen Reise thun laffen, mit bem Erbieten, ihn unter ehrenvollen und vortheilhaften Bedingungen in ihre Dienste zu nehmen; er hatte es aber immer unter mancherlei Entschuldigungen abzuwenden gesucht. Dießmal aber mußte er es beiben, und wenigstens einen zweijährigen Aufenthalt versprechen. Befonders brang Die Groffürstin auf bas gnäbigste in ihn, fo baf er feine Bestellungen, seine Gesundheitsumstände und was er fonft noch vorzubringen wußte, vergeblich entgegensetzte. Der Großfürst verlangte schriftlich, was er an jährlichem Gehalt und was er sonst noch begehre. Seine Forberungen waren groß, und bie Sache verzögerte sich. Endlich schrieb er barüber an ben Biceabmiral Czernitscheff, welcher die Raiferin über die Sache fprach. langte ben hadert'schen Originalbrief zu feben, und fagte, als fie ibn gelefen hatte: "Ich febe, bag bes Mannes Gefundheit für unfer Klima zu schwach ist, und merke bentlich, daß er nicht Lust hat zu kommen; es ist besser, ihn in Rom zu lassen und ihn bort zu beschäftigen." auch die Raiserin zu biefer Entscheidung mochte bewogen haben, fo erkannte sie der Künftler mit unterthänigstem Danke; denn er war in Rom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Ralte nicht vertragen, und befand sich in manchen andern Berbindungen, die ihm eine folche Reise zu machen nicht erlaubten.

## Graf Nasumowsky.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Neapel. Unterwegs zeichnete er vieles in Terracina, Capo Circeo, Itri, Molo di Gaëta, Sessa u. s. w. Er eilte jedoch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilde zu sammeln. Für die Großfürstin von Rußland sollte die Ansicht des Palastes von Caserta, nebst der Campagna Felice, von San Leocio her genommen, abgebildet werden.

Hafumowsky, ber jest in Neapel ruffischer Minister war. Dieser Liebhaber ber Klinste machte alle Morgen eine Spaziersahrt babin, wo Hadert zeichnete. Da nun die Studien in San Leocio sechs Tage bauerten, und ber Graf alle Morgen kam, um zuzusehen, so hatten die Jäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst viel gezeichnet habe, und daß der ruffische Minister jeden Morgen gekommen seh ihn zu

befuchen. Der König fragte ben Grafen, was das für ein Maler wäre, und erhielt zur Antwort, daß Hadert schon vieles für Katharina II gemalt habe, und daß er gegenwärtig Studien mache zu einem bedeutenden Bilde für die Großfürstin von Außland; auch in Pozzuoli, Bajä und andern Orten würde er dergleichen verfertigen. Der König verlangte ben Kinstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rasumowsky melbete also an Hadert das Berlangen des Königs; und da der Hof im Mai nach Castel a mare ging, leitete man die Sache so ein, daß Hadert an diesem Orte dem König vorgestellt wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit bei sich, als ein kleines Gonache-Bild, welches dem Grasen Rasumowsky gehörte; der König bestand aber darauf, alle Studien zu sehen, welche Hadert gemacht hatte. Dieses war dem Kinstler nicht erfreulich. Man machte viele Borstellungen, daß ein Kinstler nicht gern unsertige Sachen einem solchen Monarchen zeige, und was dergleichen Entschuldigungen mehr sehn mochten. Allein der König ließ sich nicht abwendig machen und bestand darauf, alles zu sehen, was in der letzten Zeit gemacht war. So packte denn Hadert seine Studien zusammen und ging nach Wassa, Sorrento und Castel a mare.

# Der Rönig von Reapel.

Den folgenden Tag wurde er in der Billa des Königs, Guisesana, Nachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der König setzte sich und betrachtete alles mit Aufmerksamkeit. Hadert hatte eben keine große Borstellung von der Einsicht des Königs, und verwunderte sich daher um desto mehr, daß derselbe mit gesundem Berskande und besser sprach, als sonst Liebhaber zu thun pstegen. Das Gouache-Gemälde gesiel ihm außerordentlich; doch kannte er auch alle Gegenden im bloßen Contour, und bewunderte, daß in einem nacken Unwiß die Gegend mit so viel Deutlichkeit und Richtigkeit könne ausgedrückt werden.

Er besah alles zum zweitenmal mit vieler Zufriedenheit und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber sechs Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchenjagd zu gehen. Die Königin, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Bergnilgens beraubt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werdet mir erlauben, auch alles mit Bequemlichkeit anzusehen." Sie fligte nach ihrer

Liebenswilrdigkeit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, der kaiserliche Minister, war zugegen, und als großer Liebhaber beschaute er alles mit vielem Bergnilgen.

Als der König auf die Jagd ging, winkte er dem Grafen Rasumowsky; dieser folgte, und der König verlangte, er solle mit Hadert sprechen und ihm sagen, der König wünsche vier Gouache-Gemälde zu haben, und wolle zu einigen die Gegenden selbst wählen. Hadert erwiederte dem Grasen, daß er es gern ihnn würde, ungeachtet der Kürze der Zeit und der vielen übernommenen Arbeiten.

Nachbem nun ber Hof von Castel a mare wieber nach Caserta gegangen war, wo ber König ein populäres Erntefest in Boschetto Abends mit Illumination und anderem Erfreulichen gab, fo ließ er hadert einlaben auch bahin zu kommen, empfing ihn wohl und verschaffte ihm bie Bequemlichkeit, alles in ber Gegend, besonders seine Jagden zu sehen. Gelegentlich fagte ber König zu ihm, bag er wünfche eine Aussicht von seinem Jagdhause zu San Leocio zu baben, und fügte binzu, er wisse wohl, daß dieses keine malerische Gegend sen; allein da dieser Ort ihm stets gefallen, und er in seiner Jugend viele Tage baselbst zugebracht habe, fo wurde es ihm lieb fenn bavon ein gutes Bilb zu feben. hadert machte bie Zeichnung bavon, indeg die Schnitter ernteten - bem bie Ernte ist hier später als in Caserta, wegen ber bobern Lage — und während er zeichnete, tam der König und fah zu; da er benn so viel Bergnügen fand, daß er für sich und fein Gefolge gemeine Jägerstühle kommen ließ, fich zu bem Rünftler setzte und genau auf die Arbeit merkte. Indem er sich nun über die Richtigkeit und zugleich über den Geschmad in ben Umriffen freute, fragte er mit vieler Bescheibenheit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Weiber, Die bas Getreibe binden, nebst verschiedenen Knabenspielen, die im Lande üblich sind, angebracht werden Hadert antwortete, daß es febr schicklich fen, und führte ben Gebanken aus. Dieg Bild hing nachher im Schreibcabinete bes Königs.

Während nun Hadert zeichnete, sprach der König verschiedenes. Unter anderem sagte er mit einem großen Seufzer: "Wie viel Tausende gäbe ich, nur den zehnten Theil von dem zu wissen, was Ihr wist! Wan hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt, wie alles andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergebe es denen, die meine Ansseher und Lehrer waren! sie sind jetzt im Paradies." Die übrigen brei Gegenden zu jenen bestellten Gouachen waren sehr malerisch: Persauo, Soli und Caserta. Während dieser Arbeit mußte Hadert dem König versprechen, ihm ein großes Bild von Castel a mare zu versertigen mit seinen Galeotten. Er mußte deshalb in Neapel länger verweilen, um die nöthigen Studien zu machen; denn alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute versertigt sehn. Zu Ansang Septembers sendete Hadert die vier Gouache-Gemälde; der König freute sich so sehrender, daß er selbst sie im Casino von Posilippo aushing, von da nach Portici mitnahm und hernach im Schreibcabinete zu Caserta ausstellte. Der Klinstler kam Mitte Octobers nach Caserta und brachte dem König das große Oelgemälde von Castel a mare, welches sehr gut ausgenommen ward.

Die Königin ihrerseits war froh, daß ihr Gemahl Geschmad an schönen Künsten fand, und Hadert stand daher auch bei ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Gemälde für ihre Schwester Marie Christine. Er hatte den See von Nemi gemalt, den er seiner Familie zum Andenken lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Bild, welches er sur sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach Caserta kommen, und die Königin kaufte es sogleich.

Hadert mußte mit dem König auf alle Jagden gehen, um alles genan zu betrachten und kennen zu lernen, weil viele derfelben gemalt werden sollten. Der König bestellte ein großes Bild von 14 Fuß Länge, eine Art von antiker Parforce-Jagd al Zingaro. Eine andere Parforce-jagd von Carditello solgte darauf. Herbst. und Winter wurden mit Studien zugebracht.

# Kaifer Joseph II.

Raifer Isseph U. fam nach Neapel, und nachber auch Gufta v Abolph, König von Schweben. Isseph nahm teine Feste en als Jagden, besuchte Hadert, sprach viel mit ihm, wher bestellte Inne Arbeit. Der Kaiser ging auf die Jagd nach Persano, wo er zehn Tage blieb; Hadert mußte den König dahin begleiten, um Studien zu machen. Dieser hatte vier Gemälde bestellt für einen runden Saal in al Fusaro, welche die vier Jahreszeiten abbilden sollten, neapolitanische Gegenden mit modernen Figuren, nach Landesart bekleidet, welches sehr malerisch ausfällt. Der König lub Joseph II. nach al Fusaro ein; Hadert mußte mit brei sertigen Stizzen jener Bilder dahin kommen. Bor dem Mittagsmahl erklärte der König dem Kaiser mit viel Energie und Geschmad die Bilder, so daß die Königin sich verwunderte und zu Hadert sagte: "Ihr habt den König sehr in die Kunst eingeweiht, welches mir viel Bergnügen macht. Der liebe Gott hat Euch zu uns geschickt! Ich bin entzückt, daß der König Geschmack an den schönen Künsten sindet, und das haben wir Euch zu danken." Sie sagte dieses und anderes Hösliche mehr in französstscher Sprache.

Hadert blieb in Neapel bis Anfangs Juni, und da Graf Rasumowsky die Bäder in Ischia nehmen wollte, so mußte Hadert versprechen den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu leisten. Der Künstler transportirte eins der großen Bilder, die Jahreszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grafen. Der König stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages war er bei Hadert und sah malen. Im October kehrte dieser nach Caserta zurück, um die Arbeit sortzusesen.

Zum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahreszeiten war eine Gegend nach der Natur genommen; der Frühling zu San Leocio, gegen Pie di monte Alifa zu, mit dem Boltarno; der Sommer zu Santa Lucia di Caferta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Neapel; der Winter zu Persano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bebeckt war. Diese vier Bilder kamen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Pavillons im Lago Fusaro, der zur Jagd und Fischerei bestimmt war. Die Bilder wurden 1799 durch die Lazaroni geraubt, und man hat nie ersahren können, wo sie geblieden sind. Die vier kleinen, welche als Skizzen dienten, kaufte die Königin und schenkte sie ihrer Schwester Warie Christine, und sie studen sich noch bei dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Haufert bedauerte den Verlust dieser Gemälde, weil er sie silt seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel für den Hofgemacht hatte.

Ferner bestellte ber König ein großes Bild, wie es schon oben angebeutet worden, eine Art von Parforce-Jagd zu Pferde, mit Lanzen und Hunden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Bilde gehörten viel Studien, sowohl der Personen als der Pferde, Hunde und mancherlei Geräthschaften. Die Gegend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Porträt auf diesem Bilde haben und saß dem Künstler ein und eine halbe Stunde; es siel sehr ähnlich aus. Gegenwärtig besitzt es Graf Dönhoff von Dönhoffstadt in Berlin. Auch viele Cavaliere saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: ber Duca di Riario, Don Marco Ottobono, der Duca di Castel Pagano und mehrere. Dieses Bild tostete viel Zeit, Mühe und Arbeit, denn alles muste nach der Jägerkunst sehr richtig vorgestellt werden, so daß dieses Bild erst 1784 sertig wurde. Ferner nkuste noch auf ein kleines Bild der König zu Pferde gemalt werden, im Jagdkleide, wie er mit zwei Hunden einen Hasen hetzt.

## Caferta.

Graf Rasumowsky wurde zurückberusen, und der König gab Hadert ein Logis auf dem alten Palast. Indessen verursachte der Ausenthalt bei Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin= und Herreisen von Rom nach Caserta großen Zeitverlust und viele Kosten, so daß Hadert, da er nur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schadlos-haltung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht verstehen; die Sache ging nicht vorwärts, so daß Hadert zuletzt deutlich erklärte, wenn ihm Seine Majestät nicht 100 neapolitanische Ducaten monatlich für die Extra-Ausgaben Schadloshaltung gebe, so würde er zwar die angesangenen Arbeiten sertig machen, aber in der Folge in Kom bleiben und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Königin war unzufrieden liber das Betragen des Königs, und Hadert sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlaubniß nach Rom zurückzutehren, und der König lud ihn ein im October wieder nach Caserta zu kommen, welches er auch versprach. Dieses geschah im Studium des Künstlers. Der König sagte ihm: "Ich erwarte Euch auf dem Palaste um sechs Uhr; denn ich will Euch nochmals vor Eurer Abreise sprechen." Hadert kam; der König war sehr gnädig und schenkte ihm 200 Unzen in Gold, nehst sechs Fasanen und andern Dingen. Die Königin sah den Künstler am solgenden Tag um zwöls Uhr, schenkte ihm ein kleines Andenken, einen King mit ihrer Chisfre, mit viel höslichen Ausdrücken, und er mußte hoch und theuer versprechen, im October wieder in Caserta zu sehn.

## Anftellung.

Die Gebrüder Hadert kamen auch wirklich um die bestimmte Zeit zurück, und alles ging seinen alten Gang. Im Jahre 1786 sprach der König mit Hadert, daß er ihn und seinen Bruder Georg engagiren wolle, und sie in Neapel bleiben sollten. Diese Sache wurde sehr weitläusig durch den Ritter Gatti und den General Acton betrieben. Nachdem alles beredet war, stellte Hadert die Conditionen sür sich und seinen Bruder, und sagte den Inhalt selbst an den König. Dieser wies ihn wieder an den General Acton, der es im Rath vorstellen sollte. Dieß geschah im März, und Acton schrieb ein Billet, daß der König die Condition approbirt habe. Am Ende des Aprils erhielten die Brüder erst die Depesche von der Finanzsecretarie, wo die Penston sollte gehoden werden. Die Brüder reisten nach Rom und machten Anstalt nach Neapel zu ziehen, welches im Juli geschah. Sie erhielten ein herrliches Logis im Balast Francavilla in der Chiaja.

Nun ist es gewöhnlich, daß die Kammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Eid ablegen müssen; da Hadert aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Eide; auch kann in Neapel kein Protestant den katholischen Sid ablegen. Ein Cavalier aber sagte einst zum König, ob Seine Majestät wohl wüßten, daß Hadert nicht zur römischskatholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vortresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller Treue ohne Sidschwur dient. Ich wünsche, daß mir meine Katholisen mit der Treue dienen mögen wie er."

## Familiarität bes Ronigs.

Einst wollte Hadert nach Caserta fahren, wo er seine Wohnung im alten Balast hatte. Er traf ben König auf bem Weg von Capua nach Caserta; und wer bem König in ber Stadt oder auf dem Lande begegnet, muß stille halten; der König kannte ihn sogleich, grüßte ihn sehr freundslich, nach seiner gewöhnlichen Art, und suhr nach Caserta. Er kam von Carditello und speiste gewöhnlich um ein Uhr. Hadert eilte nach, und

sobald er in seinem Quartier war, lag ihm nichts näher am Herzen als sich sogleich dem König zu präsentiren, weil dieser ihn schon gesehen hatte. Ueber dem Auspacken verging die Zeit, und eben da er das Hemd wechselt, tritt der König in sein Schlaszimmer und spricht auf eine gnädige freundliche Weise: "Seht, wir sind geschwinder! Ich bin der erste, der Euch die Biste macht." Er besahl, Hackert sollte sich völlig ankleiden und hielt sich eine gute halbe Stunde auf, um seinen Wagen zu erwarten. Er fragte: "Was macht Ihr morgen?" Hackert sagte: Wenn Ew. Wajestät keine andern Besehle geben, so richte ich mich zur Arbeit ein. "Morgen frühe," sagte der König, "komme ich wieder; aber übermorgen müßt Ihr mit mir gehen. Ich habe schöne Aussichten entdeckt, die ich Euch zeigen werde." Sie waren auch wirklich schön.

## Liebhaberei des Königs.

Der König war von Ingend auf ein passionirter Jäger, weil er dazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Ingendjahren soll sehr schwäcklich gewesen sein; durch die Jagd ist er start, gesund und frisch geworden. Hadert, der die Gnade hatte von ihm eines Tages eingeladen zu werden und bei ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schilsen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürsniß in der frischen Luft zu sehn, was ihn gesund erhielt. Hackert hat oft Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden; denn ihn arbeiten zu sehn, amüssirte den König so sehr, daß er zusrieden war, wenn er nur Beschäftigung in der freien Luft hatte.

Was der König gelernt hat, weiß er vollsommen richtig und gut. Hadert ist oft mit ihm zur See nach Ischia und Capri gewesen. Des Nachts commandirte seine Corvette der Capitan, des Tages der König so gut als der beste Seeossicier. Die Fischerei und Anlagen zur Fischerei verstand er vollsommen, so wie er es auch bewiesen hat auf dem See von Fusaro, der schon von Alters her durch einen Canal Zusammenhang mit der See hat und deswegen Salzwasser ist, wohin der König Austern aus Taranto zur See in Behältern kommen ließ, um sie da zu vermehren, welches auch in wenigen Jahren den glücklichsten Ersolg hatte.

Die Fischerei war gemeiniglich auf bem See von Fusaro vor Beihnachten, wo alsbann ber König viele taufend Pfund verkaufte. Die Auftern wurden in den Monaten, worin sich ein R befindet, öffentlich sowohl in Reapel als am See felbst fur einen billigen Breis vertauft; in ben Monaten, wo tein R ift, als von Mai an bis in ben September, durfte keine Aufter angerührt werben, weil fie fich in ben beißen Monaten vermehren. Der König ruberte wie ber beste Matrose und schalt sehr seine Seeleute, wenn es nicht richtig nach bem Tact ber Runft ging. Mes was er weiß, macht er vortrefflich, richtig und gut. Will er belehrt sehn, so ift er nicht eber aufrieden, als bis er die Sache grundlich begriffen bat. Er schreibt eine vortreffliche Sand und schreibt geschwind, verständig, kurz und mit Nachbruck. Hackert hat die Gesetze von San Leocio gesehen und gelesen, bevor sie gedruckt wurden. Der König hatte fie einem seiner Freunde übergeben, der nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen die Orthographie darin wären, wo benn hin und wieder nur einige Rleinigkeiten zu ändern waren. Sie wurden hernach abgeschrieben und gebruckt. Hätte man biefen herrn zu Studien angehalten und ihn nicht zu viel Zeit täglich mit ber Jagb verberben laffen, so wäre er einer ber besten Regenten in Europa geworben.

## Wohlleben.

Hadert war mit dem König in Persano auf den Jagden, um Studien zu zeichnen und zu malen für die Bilder, die der König dei ihm bestellt hatte. Es war im Januar als ihm der König ausgegeben hatte versschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, Hirsche, Tamnthiere und Rehe zu malen. Diese Studien konnten nicht in ein oder zwei Tagen gemacht werden. Die Kammertasel war um zwölf Uhr; also wollte Hadert nicht speisen, um seine Arbeit bis an den Abend fortzusetzen. Der König kam gemeiniglich zu Hatert um zu sehen was er gemacht hatte, ehe er oben in sein Appartement ging. Sines Tages war es schon Racht, als der König zurückkam. Sobald er in seinem Zimmer war, ließ er sich kleine Würste von Schnepsen mit Schweinesseisch vermischt geben, weil ihn hungerte, und ein Glas Burgunder, denn auf diesen Jagden speiste er nichts zu Mittag als etwas kalte Küche. Während er also die Salsicie

aß, sagte er zu seinem Kammerdiener Borelli: "Gehet hinunter, ruft mir den Hadert! er soll kommen so wie er ist, und mir zeigen, was er heute gemacht hat." Dieß geschah sogleich. Die Königin befand sich beim König; er sah alles mit Wohlgefallen an; endlich sagte er: "Ich silve, daß Ihr heute viel gearbeitet habt, worliber ich erstaune."

Hadert sagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco kommt, so verdirbt alles Wild. Die armen Jäger, benen Ew. Majestät es geschenkt haben, würden sehr übel auf mich zu sprechen sehn."

"Es freut mich, daß Ihr so charitabel benkt. Habt Ihr ben Mittag gegessen?"

"Gefrühstüdt," erwiederte Hadert. "Zu Mittag kann ich nicht eher speisen, als wenn meine Tagesarbeit vollendet ist, es seh um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren."

"Diese Würste sind außerordentlich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schmecken wie mir. Borelli! sagt, daß ich besohlen habe, Hadert von denselben Würsten zu geben und von demselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole."

Er befahl ben andern Tag dem Rüchenneister, daß, wenn Hackert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel kommen wollte oder könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gebe. Man sah die Gutherzigkeit, womit der König alles that und sagte.

## Geschenfe.

Der König ist außerorbentlich gnädig und höflich. Hadert erinnert sich nicht, daß der König ihm je befohlen hätte: "Ihr müßt oder Ihr sollt das thun!" sondern immer pflegte er mit Artigkeit zu sagen: "Hadert, Ihr werdet mir den Gefallen thun, Ihr werdet mir das Bergnügen machen, dieß oder jenes zu thun;" oder gar: "Ich bitte Euch das zu thun." Ist die Sache gemacht, so dankt er sehr höflich dafür und macht Wildbret von allerlei Art zum Geschent, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie einer mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmad genießt.

Damit der König nun bei der Austheilung niemand vergesse, so hat er eine Note von allen denen, die gemeiniglich Bildbret geschenkt bekommen.

Rach ber Jago tritt ein Schreiber auf, ber alles erlegte Wild genau Wenn bieses geschehen, so reitet ober fährt ber Rönig nach aufzeichnet. Caferta. Ift bas Wildbret nachgekommen, so zeigt man es bem Könige Die wilben Schweine werben gewogen und am Ohre bes Thiers Blei angebunden, worauf bas Gewicht gestempelt wird. Sodann wird wieder eine neue Note gemacht, und alles bieses geschieht in des Königs Nun folgt erst die Note ber Austheilung. Buvörberft steht bie Rönigin, die eine ziemliche Anzahl bekommt, welche sie gleichfalls wieder vertheilt. Und auf diese Weise bekommt jedermann richtig mas ihm ber König augetheilt hat. Ein Träger trägt bas Schwein, ein läufer begleitet ihn und bringt das Geschent an seinen bestimmten herrn im Namen bes Königs. Hadert, als Rammermaler, und seine Klaffe bei Hofe, als bie Rammermedici, Rammermeister ber Musit, wie Parsiello, mit welchen viese Rlaffe aufhört, bekamen bei großen Jagden jährlich ein wildes Schwein; Hadert hat öfters vier bis fünf bekommen. Bei Meinen und mittelmäßigen Jagben, auch wenn er mit bem Könige auf ber Jagb gewefen war, bekam er allemal einen Jährling von etwa 120 Pfund, welches bie besten waren. Defters schof ber König, wenn bie Fasten fruh anfungen, in der Fasaperie wilde Schweine, zwei ober drei, die da Schaden anrichteten. Da bekam ber Ritter Hamilton bas größte, und hadert bas kleinste, weil sie als Protestanten Fleisch speisen konnten. Letzterer erhielt einst in ber beiligen Woche ein Schwein nebst einem Korb voll Becaffinen, beren über hundert waren. Da die Jahreszeit schon warm war, so verschenkte er einen großen Theil in Reapel an seine protestantischen Freunde; viele wurden bei ihm verzehrt; und in der beiligen Woche kamen oft katholische Freunde, die wegen Unpaklichkeit Erlaubnik batten Fleisch zu effen.

Wenn die große Fasanenjagd war, wo sechs = dis siebenhundert gesschossen, bekam ein jeder von seiner Klasse einen Fasanen; Hackert aber bekam zwei. Der König sagte: "Alles was von Hackerts Bekannten nach Caserta kommt, geht bei ihm zu speisen: er muß zwei haben." Außerdem bekam er rothe Rebhühner, Schnepsen, Enten und allerlei Jagd, welches natürlicher Weise vielen Neid erregte. Im Sommer, wenn der König in Belvedere sich aushielt, war Hackert in seiner Wohnung in Caserta. Der König bekam oft aus Neapel einen großen Fisch, Pesce Spada (Schwertsisch). Dieser Fisch kommt mit dem Tonno aus dem

Archipelagus ins mittelländische Meer, im Mai, hat seinen Zug und geht gegen Ende Augusts wieder jurild, wie der Tonno. Er ift aukerorbentlich belicat, etwas fett, und man kann nicht viel bavon effen; benn er ist schwer zu verdauen. Er ift sehr groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Fuß, auch noch länger, ohne sein Schwert, bas vorn am Ropfe Aber bem Maul ift. Wenn ber König einen folden Fisch bekam, fo theilte er Hadert kam eines Tages von ungefähr bazu. Als er bie ihn felbst ein. Treppe in Belvebere hinauf geben wollte, borte er bie Stimmte bes Konigs Der Rönig rief ihm, er follte tommen und ben großen schönen Fisch sehen. Darauf wies ber König bem Roch, wie viel er zu bem Ropf laffen follte, und fagte: Das ift filr uns! hernach ein großes Stud für bie Königin, welches sogleich bes Abends in ber Frische, mit Schnee bebeckt, spedirt wurde; hernach ein Stild für Monfignore Bischof von Caferta, für ben Intenbanten von Caferta ein Stud; bann für Don Filippo Hadert und für den Architekt Collicini. Jedes wurde auf eine filberne Schiffel gelegt und einem jeden zugestellt. Die Bortion war fo groß, daß Hadert oft noch zwei Frembe beschenkte und boch auf brei Tage für sich behielt. Diefer Fisch, ganz frisch, ist nicht egbar; er muß bis auf einen Bunkt wie das Fleisch mortificirt sehn. Er wird gemeiniglich blog auf dem Rost in bilinnen Stiliden gebraten und mit verschiedenen Saucen gegeffen. Wenn er gebraten ift, balt er fich viele Tage und wird alsbann kalt mit Del und Limonien genoffen. Hadert bekam alle Wochen Gefchente an Speisen vom Könige; im Sommer hauptfachlich Fische, Die ber König aus Neapel zum Brafent erhalten hatte, und die bas Befte waren, was die See giebt. Er betam oft eine große Schiffel Reblen, die hinten am Ropf des Tonno sind. Dieß ist das zarteste Fleisch an jedem Fisch; man kann kaum mehr als zwei essen. Sie werden mit der platten Gräte, die unter ihnen liegt, ohne alle andern Umftande auf dem Rost gebraten. Berschiebene Frembe von Stande, Die biese Speise nicht kannten, haben sich oft bei hadert eine Unverdauung gegessen, weil sie zu viel davon agen. Es ist gewiß, daß es von den Fischen der größte Leckerbissen ist, ben man essen kann.

### Aushülfe.

Eines Tages, ba ber König in Belvebere mar, fagte er ju Sadert: "Morgen früh um zehn Uhr werbe ich auf bem Balaft in Caferta fenn. Kommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibcabinets treffen!" Wenn ber hof nicht auf bem Balafte wohnt, fo fteben keine Bachen vor ben Thuren im Balaste, baf also ein jeber geben kann, weil bie Rimmer verschloffen find; bie Treppen u. f. w. blog find mit Schildwachen besetzt. Der Ritter Hamilton nebst einer ansehnlichen vornehmen Gefellicaft hatten Sadert erfucht, ihnen einen Mittag zu effen zu geben, weil sie ben englischen Garten sehen wollten. Diefer batte ben Ritter gebeten ihm wenn fie tommen wollten, ben Tag zu bestimmen, weil bie Site febr groß in Caferta bes Sommers ift, und man teine Provision von Meifch mur einen Tag halten tann; fonft würden fie eine fehr fchlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirklich geschrieben, aber Sadert feinen Brief erhalten. Gegen eilf Uhr tam bie ganze Gefellschaft von acht Bersonen in seiner Wohnung an und ließen ihm aufs Schlof fagen, wenn er ihnen in ben englischen Garten nachkommen wollte, so follte es ihnen lieb febn; wo nicht, fo wirden fie um vier Uhr jur Tafel kommen. Der Roch war febr bestürzt und schickte zu Sadert auf ben Balaft. Der König fagte: "Don Filippo, ba ift Joseph, Guer Kutfcher — ber König kannte genau alle seine Leute - geht bin, er bat Euch gewiß was zu fagen." Der Rutscher brachte bie Nachricht, die Hadert miffiel. König zurudtam, fragte biefer: "Was will ber Joseph von Euch haben?" Badert mußte bem Rönig alles fagen. Zugleich fette er hinzu: "Ich habe bem Roch fagen laffen, er folle machen was er tann und was zu haben ift! Warum hat ber Ritter nicht Nachricht vorher gegeben! Der König lachte herzlich und fagte: "Hamilton wird fehr unzufrieden fenn, wenn das Mittagessen nicht gut ift. Es schadet ihm aber nichts; warum hat er nicht avisirt?" Hadert sagte: "Ew. Majestät wissen, bag in Caferta nichts anders als gutes Rinbfleisch ift, gute Butter von Carbitello; das übrige kommt aus Neapel." Der König fagte: "Mit etwas wollen wir Euch belfen. Ich werbe Euch einen großen Fisch schiden; benn ich habe heute frith ein Geschenk von Fischen bekommen. Sonst kann ich Euch nichts geben, benn Ihr wift, daß alle Morgen meine Provision, was ich gebrauche, aus Neapel kommt." Der Roch hatte inbessen boch etwas aufgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, wovon der Fisch die Hauptschiffel war.

### Rochkunft.

Der König ist immer gutherzig, giebt gerne und freut sich, wenn Einst auf einer großen Fasanenjagt, wo er andere es mitgenießen. Hadert eingelaben hatte bie Jagb zu feben, fo bag bie Fafanen in Reih' und Gliebern ba lagen, wovon ber König allein hundert geschoffen batte, ohne die Cavaliere und Jäger — während sie nun gezählt wurden und ber Jagbschreiber sie aufschrieb, und wie viel ein jeder geschoffen hatte, nahm ber König einen alten Fasanhahn auf, untersuchte ihn und fagte: "Dieser ift recht fett!" Er suchte einen zweiten und so ben britten. Darauf fagte er zu seinem Laufer: "Der ift für mich. Sagt in ber Rüche, morgen will ich ihn mit Reis gekocht in Caferta zu Mittag fpeifen." Den zweiten bekam ber Ritter Samilton und Sadert ben britten, mit bem Bebing, daß man ben Fasan allein sollte tochen bloß mit Salz, hernach Reis bazu thun und biefen mit Brühe und Fafan zusammen tochen laffen. Der Reis zieht bas Fett bes Fasans an fich und bekommt einen vortrefflichen Geschmad. Der Rönig machte ein solch genaues Küchenrecept, als wenn er ein Roch wäre. "Ihr müßt ihn aber, sagte er, morgen frisch kochen laffen, fonst ift er nicht mehr so gut, und ich will wiffen, wie es Euch geschmeckt hat?" In der That war es eine gesunde und delicate Schüffel, woran man fich allein völlig fatt effen tounte. Sadert ging des Abends, wie öfters, jum Billard des Königs, ihn fpielen ju seben, weil er es fehr gut spielte. So wie ber König ihn fah, fragte er gleich: "Wie hat ber Fasan geschmeckt?" "Außerorbentlich gut!" erwiederte er. Der König sagte: "Meiner war auch sehr gut. Seht Ihr, daß ich auch weiß, baß simple Speisen bie besten und gefundesten find." Der König hatte sehr gute französische Köche; die Neapolitaner aber hatten es ben Frangofen fo abgelernt, daß fie eben fo geschickt waren wie biefe. Hadert gestand oft, daß er nie einen Hof gesehen, wo alles so aut und orbentlich bedient war als der neapolitanische.

In Caferta hatte Hadert keine Tafel vom Hof, noch in Portici; aber auf allen Neinen Lanbreifen, Jagben, wozu er vom König gebeten war,

hatte er Tafel Mittags und Abends, und zum Frühstlick was er aus ber Conditorei verlangte. Dieß nennt man am hof die Staatstafel, wozu ber erste Kammermaler bas Recht hat, so auch ber Capitan von ber Wache und andere Herren, die an des Königs Tafel nicht speisen können, als ber Controleur, ber auf bem Lanbe ber ganzen Wirthschaft borftebt, ber Fourier, der die Quartiere besorgt u. f. w. Diese Tafel wird in einem Zimmer neben bem wo ber König speist, in bemfelben Augenblick bedient, wo man dem König servirt. So wie der König abgespeist hat, ift die Staatstafel aufgehoben, welche bis auf einige extraordinäre, rare Sachen eben so gut bedient ift wie bie königliche. Der König und auch bie Königin, die beide sehr gutherzig sind, freuen sich, wenn andere, die fle schätzen, mitgenießen. Wenn also mit folden feltenen Sachen ihre Tafel bedient war, fo schickte die Königin öfters an die Frau von Böhmen eine Schüffel, ber König an Hadert und fagte: "Er verbient es und versteht es." Die Königin, wenn sie ohne große Suite war, schickte gleichfalls an hadert verschiedene Sachen von ihrer Tafel, sogar Sauerfraut, und fagte: "Bringt es bem Hadert! ber versteht es. Es ift auf beutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italianer effen es aus Höflichkeit, aber nicht mit Geschmad." Es versteht sich, baf so viel ba war, daß alle genug hatten und noch übrig blieb.

## Mäßigkeit.

Der König liebte die gute Tafel, ob er gleich kein großer Effer war; nur wenn er um drei Uhr oder später, nach der Jagd, speiste, aß er etwas mehr, beklagte sich aber des Abends, daß er zu viel gegessen hätte. Trinker war er gar nicht. Hadert hat ihn ein einzigesmal ein wenig lustig in Belvedere gesehen, wo er von seinen eigenen Beinen gab, die er da versertigt hatte. Sonst trank er sehr mäßig. Wenn er um zwölf Uhr zu Mittag gespeist hatte, aß er sehr wenig zu Nacht, etwas Salat und Fische, aber zarte Fische, als Trillen, Zungen und dergleichen. Hatte er später gegessen, so genoß er bloß ein Spizglas Wein mit ein wenig Vrod. Bei der Tasel war er sehr munter und machte sehr gut die Homenrs berselben, bediente alle gern und ohne Förmlichkeit, sowohl auf dem Lande als unter seiner Familie, die zusammen speiste. Hadert

war oft babei zugegen; benn wenn ber König mit ihm von seinen Sachen gesprochen hatte und manchmal hinzusette: "Ich werde bei der Tasel Euch das übrige sagen," so trat er alsdann an den Stuhl des Königs, und dieser sprach mit ihm. Es war eine Freude anzusehen, wie er unter seinen Kindern als ein guter Hausvater sas.

## Bufällige Ginfünfte.

In Caserta kam ein Bächter, welcher Jesuitengster sitr 12,000 Ducaten in Bacht hatte, erwartete ben König an der Thilre bei den Gardes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich din der Bächter. Der Hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unmöglichkeit ist die völlige Pacht zu zahlen. Die Giunta der Jesnitengliter will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Majestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst din ich völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducaten; die will ich geben. Das mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren her; denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducaten. Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sehn. Der König frug ihn: "Habt ihr die 6000 Ducaten bei euch?"

Er antwortete: "Ja!" "Rommt herein!"

In der Antichambre nahm der König das Geld und sagte: "Das ist das erste Geld, das ich in vielen Jahren Einkunfte von den Jesuitensgütern sehe. Ich werde euch ein Billet geben, daß ihr uns die Bacht bezahlt habt." In Neapel kann keine gültige Bezahlung geschehen als durch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man bloß hinten drauf schreibt, daß man dem N. N. für das die Summe bezahlt habe.

### Conderbare Andienz.

Einen Abend kam ein sicilianischer Priester zum König zur öffentlichen Audienz. Nach spanischem Hofgebrauch muß er sich bei dem Thürsteher melben und sagen, was sein Berlangen in der Audienz ist.

Dieses wird aufgeschrieben und bem König vorgelegt. Die ber König nicht haben will, werben ausgestrichen. Der Rönig steht vor einem Tische und erwiedert tein Wort. Bor ber Thure stehen zwei Garbes bu Corps, in dem Zimmer gleichfalls zwei. So wird einer nach dem andern vor ben Rönig geführt, und jeder füßt zuerst mit Aniebeugen bemfelben bie Sand. Run hatte ber Rönig vom Kaifer Leopold einen Sund geschenkt bekommen, ben fie in ber Festung Belgrad bei bem commandirenden Pascha gefunden hatten. Der hund war fehr groß und schön, gahm wie ein Lamm, und baber beständig in ben Zimmern bes Königs. Er murbe gut gehalten, wie aber hunde find, die nie fatt genug haben, wenn fie Speifen riechen. Der Briefter sprach jum König eines Brocesses halber, ben er rechtmäßig feit vielen Jahren führte, und ber nie zu Ende tam. Während berfelbe fprach, war ber Hund immer mit ber Rafe an seiner Tasche und ließ ihm teine Rube jum Sprechen. Der König fagte jum Briefter: "Ihr müßt Fleisch ober Braten in ber Tasche haben; wenn Ihr's bem hunde nicht gebt, so läßt er Euch teine Rube jum Sprechen." Der arme Priefter fagte jum Rouig: "Ich habe eine gebratene Salficia in ber Tafche: bas ift mein Abenbessen. Bu Fuß bin ich zwei Bosten von Neapel gekommen, ju Fuß gehe ich die Nacht jurud nach Neapel; benn ich habe kein Gelb, hier Nachtlager zu bezahlen." Der König fagte ibm: "Gebt's bem hund!" Rachbem er bem König alles gefagt und feine Bittschrift überreicht hatte, befahl ihm biefer, im Borzimmer zu warten, bis die Audienz zu Eude ware. Da fie zu Ende war, ließ ihm ber König burch seinen Kammerbiener eine Rolle von hundert Unzen in Gold geben und ihm fagen, biefes mare, bamit er zu leben hatte; fein Proces follte balb geendigt fenn. Wirklich hatte ber König folche ftrenge Befehle an die Gerichte ertheilen laffen, daß ber Briefter in wenigen Monaten feinen Proces gewann. Als er zum König tam und fich fur bie Gnade bedankte, so war ber hund wieder ba. Der König sagte: "Jest werbet Ihr wohl nicht mehr eine Salficia in ber Tafche haben für ben Baffa." So hieß ber Hund. "Nein!" fagte ber Priefter; "ich bin auch nicht zu Fuß gekommen. Durch den gewonnenen Proces und durch die Gnade Ihro Majestät habe ich ein ansehnliches Bermögen für mich und meine Neffen rechtmäßig erhalten."

# Hofintrigue und Fasaneneier.

Im Jahre 1787 wurde eine gewiffe Intrigue zwischen dem spanischen Bofe und ber Prinzeffin Jaci, ber Secretarie bes Ministers Marchese Sambucca, und vielen andern, bie barein verwidelt waren, entbedt. Der Speditore, ber als Rüchenwagen täglich von Caferta um eilf Uhr nach Reapel fuhr, und im Sommer um acht Uhr von ba wieder zurudging, war unschuldiger Weise ber Träger Diefer Briefe. Biele bei Hofe bedienten fich diefer Gelegenheit, um nicht ihre Briefe durch den gewöhnlichen königlichen Courier zu schicken, ber täglich nach Neapel bes Abends um neun Uhr abging und bes Morgens um eilf Uhr zurud nach Caferta kam. Da man entbeckt hatte, baf ber Speditore allemal, wenn bie Briefe aus Spanien angekommen waren, eine kleine Schatulle mit fich führte, wozu die Berbundeten in Caferta ben Schluffel hatten, und die Bringeffin - Jaci als Oberhaupt befigleichen, so wurde einen-Abend ber unschuldige Speditore, als er Capo bi Chino vorbeigefahren mar, bei einer Taverne, wo er gemeiniglich seine Pferde ruhen ließ und ein Glas Wein trant, mit großer Solennität burch einen Dragoner = Obriftlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obristlieutenant bemächtigte fich fogleich ber Schatulle und aller Briefe, die ber Speditore bei fich hatte, fuhr schnell nach Caferta und brachte alles zum König. Der Speditore wurde durch einen Dragonerofficier nach Caserta geführt. Sobald die Briefe angelangt waren, sette sich ber König mit ber Königin und bem Minister Acton, um fie au lefen. Rachbem bie intereffantesten Briefe gelesen waren, las man auch bie gemeinen, von Kammeristinnen, ihren Dienerinnen und andern Leuten bei Hofe, bie, weil Liebesintriguen und bergleichen Sachen barin ftanben, nicht gern bie Briefe mit bem koniglichen Courier geben liegen. fiel bem König ein Brief in die Hand, ber an die beutsche Röchin ber Königin geschrieben war, bei ber ihre Freundin in Neapel anfragte, ob bie Fasaneneier müßten länger gebrütet werben, als bie Bühnereier. Die Glude hatte schon zwanzig Tage auf ben Giern gesessen und noch ware teins ausgekommen; fie wolle alfo genaue Nachricht barüber haben. Der König ward sehr aufgebracht über die Köchin und sagte: "Was! man stiehlt mir auf folche Weise bie Gier?" Die Königin, Die viele Geistesgegenwart hat, fagte, um die Röchin zu retten, sie hatte ihr befohlen Die Eier zu nehmen und sie nach Reapel zu schicken. Sie wollte bie

jungen Fafanen in den Bogelhäufern im Rancavillischen Garten zum Bergnügen ber Kinder aufziehen laffen. Der König war bisig und fagte: "Du mischest bich auch in meine Jagben? Das will ich nicht!" Damit stand er auf und fagte: "Ich will keinen Brief mehr hier lesen, um nicht neuen Berdruß noch heute Abend zu erleben; lefet die übrigen!" und ging zum Billard. Die Baffion zur Jago ging fo weit, bag bes Morgens bie Röchin mit bem Rönig ins Boschetto geben mußte, um zu zeigen, wo fie die Eier genommen hätte; die benn auf ihr rothwälfches Italianisch dem König noch dazu viel Unschickliches fagte, daß er so viel Aufsehen von zwanzig Fasaneneiern mache. Nachdem biese Hauptaffaire vorbei war, so ging ber König in ben Rath, wo alsbann bie Strafen ber Berbrecher becretirt wurden. Don Domenico Spinelli, ber bie Befanbten einführte und sich an die 3000 Ducaten jährlich stand, wurde nach Meffina auf die Festung geschickt. Marchese Sambucca ward abgesett, behielt feinen ganzen Gehalt und zog fich nach Balermo zurud. Biele andere kamen Zeitlebens auf die Festungen, und Geringere verloren ihre Bosten, fo baf fie in Reapel als Bettler leben mußten.

### Bertrauen.

Hadert stand bei bem König in fehr großem Crebit, weil er offen und freimuthig feine Meinung fagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens fich nie in Hofintriguen einmischte. Wenn ber König etwas verlangte, fo machte er teine Schwierigkeiten, sondern fagte sogleich: "Ew. Majeftat, es ist gut; dieses tann gemacht werden." So glaubte ber König fest, daß er felbst die Sache erdacht habe. Dieß gefiel bem Rönig. kam Hadert einige Tage barauf und sagte: "Wenn Ew. Majestät es erlauben, so habe ich gedacht noch dieses hinzuzufügen." Es gefiel bem König und er sagte: "Macht, wie Ihr's gut findet." Dieß geschah. Wenn die Sache fertig war, so hatte der König einen außerordentlichen Gefallen und fagte: "Das ist meine Ibee gewesen; Hadert hat alles approbirt und, wie ihr feht, fehr gut ausgeführt." Die erste Ibee bes Rönigs blieb immer; es wurde aber oft so viel hinzugesetzt, daß man fie suchen mußte. Der König sagte oft: "Wenn ich etwas befehle, bas gemacht werben foll, fo habt ihr immer taufend Schwierigkeiten, bie mir

unangenehm sind. Der einzige, den ich habe, ist Hadert; er hat nie Schwierigkeiten, und seht, wie alles so gut und solide gemacht ist, und noch dazu sehr geschwind. Ehe ihr mit der Sache fertig werdet, ist mir schon alle Lust vergangen."

#### Die Giunta.

Eines Nachmittags tam Hadert nach Belvebere bi San Leocio. Indem er durch den Corridor ging, hörte er den Mönig febr laut sprechen und schelten. Es war mit bem Fiscal von Caferta, ber halb taub war, und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen kam. Nachbem ber König ihm viel Hartes gefagt hatte über sein und ber ganzen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an die 100,000 Ducaten verbaut. Alles ift fo gut gerathen, daß ich täglich Bergnügen habe es zu sehen, und lieber hier wohne als irgend anderswo. Wenn ich während biefer Arbeit nur einmal wäre beunruhigt worden! Alles ift ftill seinen ordent= lichen Gang gegangen und ift gut gerathen. Ich habe keinen gebraucht als Collicini, den Architekt, und Hackert. Alle Rechnungen sind bezahlt; ein jeber ist zufrieden. Rie habe ich einen Recurs gehabt; alles ift in Ruhe und Zufriedenheit von allen Seiten zugegangen. verbammten Giunta bin ich täglich inquietirt. Niemand ist zufrieden; beständig habe ich Recurs von Arbeitern; das Geld wird ausgegeben, und wenig ober nichts wird gemacht. Alfo muß ich glauben, daß ihr alle Betrüger feub." Damit wurde der Fiscal abgefertigt. wartete ein wenig, bis bem König die Hitze vorüberginge, ehe er sich seben ließ. Der König ift sehr sanguinisch; es vergeht ihm balb. Wie Hadert kam, war ber König wie gewöhnlich freundlich, konnte aber boch nicht laffen zu fagen: "Ich bin immer mit Verdruß von ber Giunta in Cuferta geplagt. Ihr werbet wohl bie Scene gehört haben, bie ich mit bem Fiscal hatte; weil er taub ift, so muß ich schreien. Wenn ich allein mache, so geht alles gut; wenn aber bie verdammten Giunten bazwischen kommen, fo wird alles verdorben. Wollte Gott, ich konnte alles allein machen!" Dieß ist wahr: wenn ber König allein birigirt, so geht es gut; benn er kennt feine Leute und wählt einen jeben, wozu er fähig ift, und läßt es wenigen Bersonen in Banden, benen er auch alle Autorität giebt.

### Factotum.

Der König war so gewohnt Hadert bei sich zu haben, daß beinahe kein Tag vorbeiging, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen, wenn fie die Berfonen, die er um fich hatte, nicht machen konnten, sagte er gleich: "Bringt es zum hadert!" Wenn etwas zu Schanden gerichtet war, so wurde er gleich gerusen und gefragt, ob bie Sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhnlich. Defters fagte Badert: "Em. Majeftat haben bie Gnabe und schiden mir bie Sache in mein Quartier, fo werben Sie bebient fenn." Dief gefcah. Defters hatte ber Rönig die Sache schon in einigen Stunden fertig wieder jurud, welches ihm fehr gefiel. Bum Beispiel, ber König hatte sich zwei Argandische Lampen von vergoldeter Bronze aus Baris kommen lassen. Weil sie an hadert abreffirt waren, so zeigte biefer bem Aufseher barüber, sie alle Abend anzugunden, wie er den Docht einmachen follte, auf welche Weise er sie täglich puten mufte u. f. w. Die Dochte dauerten ben ganzen Winter; ben Sommer burch blieben bie Lampen in Caferta, ohne vorher rein gemacht zu werben. Da ber König im October wieder nach Caferta tam, so war ber Docht zu Ende. Des Morgens machte ber König felbst ben Docht ein, die Lampen wollten nicht brennen; ber Rönig beschmutte sich so fehr mit bem stinkenben Dele, wie auch sein Kammerherr, daß er endlich fagte: "Bringt fie zum Hackert! ber wird gleich wiffen, woran es fehlt." Der Fehler war, daß sie unrein und voller Grünfpan waren, weil bas Del bie Bronze anfrift. Er lief fie mit tochendem Waffer rein machen, und zeigte dem Manne zum zweitenmal die Methode sie anzugunden und rein zu halten. So brannten seine Lampen wieder so gut wie vorher. Bei der Königin war es deßgleichen: es wurde zu hackert geschickt, wenn man bieses ober jenes fragen ober haben wollte.

# Farnese'sche Berlaffenschaft.

Hadert war öfters in Streit mit dem König wegen des eigenen königlichen Interesses. Dieser Herr hatte das Princip alles durchzusetzen, und sich nie ein Dementi zu geben; und so zog sich die Sache öfters in die Länge. Am Ende von allen Berhandlungen und Berathungen kam

ber Rönig immer auf feinen Puntt, auf feine Meinung zurud und behielt immer Recht, wie es naturlich ift, wenn ein König streitet. Differenz, welche Hadert mit bem König hatte, mar von Rom aus im Jahre 1787, als er mit bem Ritter Benuti hingeschickt war, bie Farnese'schen Statuen nach Reapel zu bringen. Jemand batte bem König eingeredet, daß viele mittelmäßige barunter fepen; diese konnte man in Rom verkaufen, und das Geld zur Restauration der guten anwenden. Ritter Benuti hatte bem Bilbhauer Carlo Albacini, ber ber befte Restaurateur ber Statuen mar, verschiedene vorher zu restauriren gegeben, mit wörtlicher Genehmhaltung des Königs. Da aber Benuti und Hadert förmlich mit Cabinetsordre durch den Minister die Commission bekamen, fo nahm die, Sache ihren ordentlichen Bang durch die Staatstanglei Cafa Reale. Als fie beibe in Rom waren, hatte Albacini die Flora Farnese, eine Benus und viele andere mehr restaurirt. Diese wurden burch einen andern Bilbhauer, Spofini, burch Jenfins, ber ein Bändler war und vieles hatte restauriren lassen, in Beisehn bes Raths Reiffenstein und der Angelica Rauffmann geschätzt, damit alles unparteiisch zuginge. Die Rechnung ber Restauration belief sich auf 1200 Scubi Romani. Benuti und Hackert verlangten bas Gelb für ben Albacini burch ben gewöhnlichen Bang ber Secretarie bi Cafa Reale. Da es bem Könige im Rath vorgelegt wurde, so antwortete er: "Benuti und Hadert können bie schlechten Statuen verkaufen, und mit bem Gelbe bie Restauration Der Befehl tam burch ben Minister, wie des Albacini bezahlen." gewöhnlich, an beibe. Benuti war gleich bereit ihn auszuführen. Hadert ganz und gar nicht, sondern er stellte bemfelben vor, welche Eifersucht und Neid es erregen milffe, daß zwei Fremde, ein Toscaner und ein Breufie, die wichtige Commission hatten, und daß es in der Folge Berleumdungen und große Uebel für beide nach fich ziehen könnte. bin und her über bie Sache weitläufig gefchrieben. Bum brittenmal schrieb Badert, baf Seine Majestät Berr waren fo viel Statuen zu verkaufen als Ihnen beliebte, daß er aber feinen Finger groß Marmor von bes Rönigs Eigenthum in seinem Leben verkaufen würde; wenn alfo Seine Majestät verkaufen wollen, so möchten Sie bie Statuen nach Reapel kommen und sie bort unter Ihren Augen verkaufen laffen. Als der Mar= defe Caraccioli, ber Minister von Cafa Reale war, biefes bem Ronige im Rath vorlegte, so antwortete er: "Schickt gleich die 1200 Scubi nach

Rom, daß Albacini bezahlt werbe, benn mit hadert richten wir nichts aus. Was er einmal gesagt hat, dabei bleibt er: er ist ein Breuke; und ich sehe jett vollkommen ein, daß er Recht hat." Als Hadert nach Neapel zurucklam, wollte ber Minister Caraccioli eine Erklärung barüber haben; benn er war ganz neu in sein Amt, von Sicilien, wo der Bicekönig war, zurlicaefommen. Hadert, ber feit vielen Jahren ein Freund von ihm war, erläuterte ihm sogleich die Sache. Er verwunderte fich, wie man hätte auf ihr bestehen können, da sie so ungereimt war. Wenige Monate barauf tam Benuti in einen Proces mit bem Rönig, wegen ber Statue bes Caligula, die bei Minturnä am Garigliano gefunden war, welcher ihm viel Geld koftete, ben er aber zulett gewann. Da gingen ihm bie Augen auf und er fah ein, in welcher Gefahr fie beibe gemefen maren, wenn sie von des Königs Statuen verkauft hatten. Es war kein Ratalog noch Berzeichniß von keiner Statue; täglich wurden in ben Orti Farnesiani, in ber Billa Madama, unter Schutt und Steinen gute Sachen gefunden. Wenn beibe nicht ehrlich handelten, fo konnten fie fich beim Berkauf viele taufend Scudi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Buften, nebst Fragmenten vom Torso u. a. m.

### Gemälberestauration.

Hadert kam einige Monate barauf in einen neuen Streit mit dem König. Als Hadert den Andres als den berühmtesten und besten Gemälderestaurateur nach Neapel hatte kommen lassen, auf Besehl des Königs, so schlug er dem Könige vor, diesen in seinem großen Studium zu Caserta, unter den Augen Seiner Majestät, die ersten Proben seiner Kunst ablegen zu lassen; wozu er solgende Gemälde von der Galerie in Capo di Monte anrieth: 1) die Danae von Tizian; 2) die Pietà von Annibale Carracci; 3) eine heilige Familie von Schidone; 4) die Madonna del Gatto von Giusio Romano, welche unter dem Namen eines Raphael besannt ist. Alles genehmigte der König und sügte noch hinzu die Abnehmung Christi von Ribera, Spagnoletto genannt, dei den Karthäusern zu San Martino in Reapel, welche von einem neapolitanischen Schmierer ganz übermalt war, und Anlaß gab daß Andres berusen wurde. Der König sagte: "Ich will selbst sehen, wie Andres das Uebermalte abnimmt."

Alles geschah. Der König sah in Caserta die Gemälde, in welchem Zustande sie waren, und kam wenigstens einmal die Woche zu Hackert und Andres. Die Operation ward sehr zur Zusriedenheit des Königs und aller wahren Kunstsenner gemacht. Als die Gemälde fertig waren, ließ sie der König in Neapel in seinem Borzimmer zur Schau ausstellen, und freute sich der Acquisition, die er an Andres gemacht hatte. Dieser besam jährlich 600 Ducaten Gehalt, als Inspector der Galerie von Capo di Monte, und 600 Ducaten jährlich sile Restauration, die alle Gemälde sertig sehn wilrden, doch mit dem Beding, zwei Schüler zu halten, Neapolitaner, und ihnen die Kunst zu sehren, denen der König einem seden 12 Ducaten monatlich zu ihrem Unterhalt aussetzte.

### Rarthause.

Nachdem die Gemälde in Neapel genug gefehen waren, fo befahl ber Rönig sie wieber nach Capo bi Monte zu bringen. Ob er gleich ben Karthäusern von San Martino schriftlich versprochen hatte, ihnen ihr Gemälbe von Ribera, welches das Altarblatt war in der Capelle des Schapes und ber heiligen Reliquien, wiederzugeben, so schidte boch ber Majordomo maggiore, Oberkammerherr Bring Belmonte Bignatelli, bas Gemälbe mit auf Capo bi Monte, und fagte zum Rönig, es mare beffer in der Galerie als bei den Klostergeistlichen. Da Hadert zur Restauration Gelegenheit gegeben hatte, so war es nathrlich, daß ber Pater Prior von der Karthause sich sogleich an ihn wendete. war fehr verlegen, daß die Karthause unter seiner Berwaltung ein Altarblatt aus ber schönsten und reichsten Capelle verlieren sollte. Hackert beruhigte ihn fo viel wie möglich, fagte ihm, er möchte ein kurzes Memorial an ben Rönig aufsetzen und zu keinem Menschen bavon sprechen, so als wenn nichts geschehen wäre; ja er möchte sogar nicht einmal zu ihm kommen, damit man nichts merkte, und versprach ihm, daß die Karthause bas Gemälde wieder haben follte; nur Zeit und Gebuld bedürfte es: benn bie Sache war etwas schwer.

Hadert klopfte gelegentlich bei dem Könige an und sprach von dem Gemälde. Der König war gegen die Karthäuser aufgebracht; Hadert sah also, daß es nicht Zeit war, davon weiter zu sprechen. Er erhielt darauf

vom König einen besondern Auftrag nach Capo bi Monte zu geben, und tam bes Abends wieder nach Caferta zurud. Er fand ben König fehr aufgeräumt. weil er eine große und gute Jago gemacht hatte. Der Bericht, ben er ibm über seine Commission erstattete, war angenehm. Hadert sagte: "Ich habe zum erstenmal bas Gemälbe ber Karthäufer von Ribera heute in Capo di Monte gesehen." Der König fagte: "Nicht mahr, es ist schon?" Hadert erwiederte fogleich: "Um Bergebung, Ew. Majestät! es macht einen schlechten Effect, so daß, wenn ich nicht versichert ware, daß es das mahre Bild ift, ich es nicht geglaubt hätte. Erlauben Em. Majestät! bas ist kein Gemälbe für eine Galerie. Erstlich hat es Ribera filt ben Blatz bes Altars und die Capelle gemalt; er hat die Berkurzung des Leichnams Christi in den Bunkt der Verspective gesetzt, daß es richtig für den Blat berechnet ift. Sängt bas Bilb nicht auf seinem mahren Bunft, so wird es nie einen guten Effect machen. Ferner ift es fein Sujet für eine Galerie, sondern filt eine Capelle, wo ein jeder feine Andacht verrichtet. haupt scheint es unbillig, daß die Karthäuser ein Hauptbild aus ihrer Rirche verlieren, da die Karthaufe so zu sagen eine eigene Galerie von auserlesenen Gemälden ausmacht, nicht allein die Kirche, fondern auch bas große Appartement bes Priors, welches voll herrlicher Sachen ift, wie es Em. Majestät gesehen haben." Der König antwortete sogleich: "Ihr habt mich völlig überredet. Eure Gründe sind richtig; Ihr habt volltommen Man hatte mich hier leicht einen übeln Schritt thun laffen." Als Hadert bem König bas Memorial geben wollte, sagte er: "Gebt es bem Minister Marchese Caraccioli, daß er es im nächsten Rath vorträgt. Die Sache ift gemacht." Im nächsten Rath wurde ber Befehl an Herrn Andres gegeben, ben Karthäusern ihr Gemalbe wieder zuzustellen. Der König erließ ben Mönchen die Restaurationskosten, welche 400 Ducaten betrugen. Der Brior, aus Freude fein Altarblatt wiederzuhaben, verehrte ben Custoben von Capo di Monte 10 Ungen in Golde. Das Gemälde wurde erft an seinem Blat mit großer Solennität gestellt, als Hackert im Carneval nach Neapel tam. Die Batres gaben ein prächtiges Mittagsmahl, wozu Die berühmtesten Rünftler, Andres und Ignaz Andres, sein Sohn, Marchefe Bivenzio, viele andere Cavaliere und Liebhaber ber Kunft eingelaben waren, dazu der Bater Brior nebst drei Procuratoren des Orbens, so daß es eine Tafel von vierzig Bersonen gab, die sehr munter und lustig war. Nach der Tafel wurde das Bild mit vielen Ceremonien an seinen gehörigen Blat gestellt, unter vielen Viva il Re. Die Freude ber Beiftlichen mar fo groß, daß fie Sadert ein Gefchent zu machen gebachten und ihn befihalb burch ihren Abvocaten Don Giovanni Riccardi sondiren ließen. Hackert, als ein Fremder im Dienste bes Ronigs, hatte es fich jum Befet gemacht von feinem Menschen, er feb wer er wolle, in Königs Dienst nicht eine Feige anzunehmen, welches in Italien eine fehr geringe Sache ift. Der Bater Prior tam felbst zu ibm und bat ihn boch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und fagte: "So oft ich die Karthause und Sie, Pater Brior, besuche, so geben Sie mir eine Bagnotte, wie Sie ben Armen mittheilen." Die Karthäuser haben bas beste, feinste und wohlgebackenes Brod. Diefes geschah so oft er sie besuchte: benn fie hatten schöne Gemalbe und bie schönste Aussicht vom Meerbusen von Reapel. Die Geistlichen find bis ans Ende febr erkeunt-Wo fie Hadert faben, wußten fie nicht, was fie aus Dantbarkeit alles für ihn thun follten, befonders auf dem Lande, wo fie ihre Granaji hatten, wo gewöhnlich ein Priester und ein Laie wohnt. Bring Belmonte Bignatelli wollte sich an ben Geistlichen rächen. wohnte in einem Palast in Reapel, ber ihnen gehörte, und hatte in sechs Jahren keine Hausmiethe bezahlt. Sie verklagten ihn bei Gericht: ber Bring mußte bezahlen; es waren einige taufend Ducaten.

Hackert hatte so zu sagen ein Gelübbe gethan, nie mehr Fastenspeise bei den Karthäusern zu essen. Sie bereiten ihre Fische so wohl, daß dem Geschmack nach man glauben sollte, es wäre Fleisch; besonders in Neapel, wo ein Uebersluß von raren und köstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für einen, der daran nicht gewöhnt ist, höchst unverdaulich.

# Malerbeschwerben.

Einen Nachmittag kam ber Miniaturmaler Ram nebst andern sieben neapolitanischen Malern zu Hackert nach Caserta, um sich Rath zu holen. Sie wollten alle zum König gehen mit einer Bittschrift, daß sie in der Galerie von Capo di Monte sortsahren dürsten zu copiren, welches mit einemmal verboten war. Die Ursache des Berbotes war diese: man hatte den unsinnigen Plan gemacht die ganze Galerie stechen zu lassen. Deswegen ließ man den bekannten Porporati aus Turin

kommen, der schon alt und halb blind war, wie er es auch leider wenige Jahre barauf ganz wurde. Hadert wufte nichts von ber Sache, weil er sich nie mit den Leuten abgab. Also hatte der Zeichner vorgewendet, baß, wenn ber Rönig fernerhin allen die Erlaubniß zum Copiren gabe, so könnte man anderswo die Bilber stechen. Der eigentliche Grund aber war, daß der Zeichner ganz allein das Borrecht haben wollte. Hadert bielt bie acht Maler gurlid, berebete fie, bag Ram allein, ben ber Rönig kannte, bemfelben an ber Treppe oben bas Memorial geben möchte, mit ihm fprechen und fich auf hadert berufen follte, ber es Seiner Majeftät beutlicher erklaren würde, bag bie Sache unbillig mare. Weil schon bie Revolution in Frankreich angefangen hatte, fo wollte Badert nicht, bag sie alle gingen. Ram sprach ben König; biefer hörte ihn gebuldig an und gab zur Antwort, bag bie Sache, wenn fie nicht billig mare, follte abgeändert werben. Einige Tage barauf ging hadert bes Morgens um fleben Uhr jum König. Nachbem er ihm von andern Sachen gefprochen hatte, brachte er bie Rebe auf Ram und stellte Seiner Majestät bie Sache beutlich vor. Der König war hartnäckig und bestand barauf. Endlich fagte er zu ihm: Em. Majestät es find acht Maler gestern bei mir gewesen, die baffelbe Anliegen haben. Sie find von mir abgehalten, um Em. Majestät in biefen Zeiten nicht zu erschrecken. (Der Rönig fagte fogleich: "Ich banke Euch für Eure Borficht.") Es find noch über breifig Maler in Neapel, die Weib und Kinder haben und gang allein fich von Copien ernähren. Diese Menschen find in Berzweiflung, broben Em. Majestät sind übel von bem Secretär und bem Zeichner ben Tob. ber Beschaffenheit ber ganzen Sache berichtet. Erftlich bak bie ganze Galerie gestochen werbe, dazu gehören so viele Jahre, und wenn Ew. Majestät auch noch zehn Rupferstecher kommen lassen. Borporati hat an einer Platte über zwei Jahre gearbeitet; Wilhelm Morghen ift noch weit zurück mit der seinigen. Welcher Particulier kann solche Werke unternehmen, wozu so viele Taufende Fonds geboren? Ein Monarch tann ein Werk von ber Natur schwerlich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und kann. Wo will man die Aupferstecher hernehmen? Wenn es jemand einfallen follte, einige Bilber von Capo bi Monte zu stechen, so find schon so viele taufend gute und mittelmäßige Copien in ber Welt, daß er nicht nöthig bat erft neue machen zu laffen. Außerdem, fo find viele Gemälde repetirt, finden sich in Frankreich und

in andern Galerien Italiens. Deftwegen also ben armen Copisten bas Brod zu nehmen und die jungen angehenden Kliuftler ber Gelegenheit zu berauben in ber Galerie ju ftubiren, Em. Majestät-feben felbst ein, bag bieß ber Kunft und bem Bublicum schablich ift. Ueberhaupt ist die Bilbergalerie eine öffentliche Sache, die dem Staate gehört, wo ein jeder bas Recht haben muß zu studiren wie in einer öffentlichen Bibliothek. Majestät als Souverain können es verbieten; ich finde es höchst unbillig und ungerecht. Der König fagte: "Bewahre mich Gott, daß ich etwas Ungerechtes thun follte! Ich bin jetzt ganz anders von der Sache unterrichtet. Ich bitte Euch ben Ram furs erfte burch ein Billet wiffen zu laffen, bag er allen Malern fage, fie follen rubig fenn; bie Sache foll in wenig Tagen abgeändert werden. Morgen kommt Marchefe di Marco nach Caferta zum Rath. Geht gleich Nachmittag vor bem Rath zu ibm, in meinem Namen, erklärt ihm beutlich die Sache, wie Ihr's mir gethan Marchese di Marco war ein Advocat, ein vernünftiger und billiger Minister, ber aber von ber Kunft fein Wort verstand. Nachbem er alles deutlich vernommen hatte, sagte er, er habe von dem allen nichts gewußt; Don Ciccio Danielle, ber viel Bratenfion auf Runftfenntnig . machte und nichts davon verstand, habe ihm bieg als die beste Unternehmung für ben Staat so vorgelegt, und es thate ihm leib, baf es geschehen fen. Sadert erwiederte: Wenn Em. Ercellenz verlangen, fo will ich Ihnen alles schriftlich geben. Er fand es nicht nothig. Denselben Abend ward ber Rath gehalten, worin bie Sache mit vorfam. Zwei Tage baranf tam ber königliche Befehl, daß ein jeber nach Belieben wie vorher auf Capo di Monte studiren und copiren fonne.

# Projectmacher.

Der König sieht gemeiniglich eine Sache erst für klein an. Die Schelme, die dies wissen, machen den Plan immer auf die Weise, als ob der König viel dabei gewinnen könnte; am Ende verliert er jedesmal und ist schändlich betrogen. Hadert hat sich bei verschiedenen Gelegen-heiten, wenn ihn der König fragte, die Freiheit genommen ihm zu sagen, daß es nicht für einen Monarchen seh, solche Dinge zu unternehmen, wovon ein Particulier wohl Bortheil ziehen könne, weil er selbst eingreife

und mit wenigen Personen das Geschäft betreibe; der König aber werde nie Bortheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Besoldungen. Der König begriff es sehr gut; allein die kleine Gewinnssucht verleitete ihn doch, öfters denjenigen Gehör zu geben, welche den besten Plan gemacht hatten ihn zu betrilgen; welches leider in Neapel nur zu oft geschieht. Wenn er endlich nach verschiedenen Jahren seinen Schaden einsah, so siel das Werk mit einmal über den Hausen.

### Papiermühle.

Philipp und Georg Sadert, als fie in bes Königs Dienfte traten, hatten unter andern Bedingungen auch die, bag sie eine Papiermühle einrichteten, die das Papier zur Kupferstichbruderei lieferte, bamit es sowohl für fie als die königliche Druderei nicht mehr von auswärts kommen durfte. Gleich anfänglich fanden sich viele Berhinderungen; denn sobald bas Papier im Lande gemacht wurde, so saben die Schurken wohl ein, daß der Unterschleif aufhörte. Der erste Schritt geschah von dem Kaufmann, ber zeither bas Bapier aus ber Frembe tommen ließ, bag er fogleich eine Bankpolizza von 1200 Ducaten anbot, wenn man bas Werk wollte fallen laffen. Der Director ber königlichen Druckerei war gleichfalls bagegen. Minister Acton, der die Landfarten u. s. w. stechen ließ, wollte Papier jum Druden haben. Da Hadert ihn öfter sah und wöchentlich wenigstens einmal bei ihm fpeiste, fo tam bie Rebe auch auf bas Bapier. Endlich fand fich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, ber eine Bapiermilble hatte, wo febr mittelmäßig Papier gemacht wurde; bieser wollte sich wegen seiner Kinder bei dem Hofe Berdienst verschaffen und unternahm baher bas Werk. nach, in Zeit von feche Monaten, wurde das Papier zur Bolltommenheit gebracht. Georg ließ auf daffelbe seine Platten drucken. Der Director ber königlichen Druckerei fand es voller Fehler und wollte nicht brauf bruden laffen, weil er ben König nicht babei betrügen konnte. Die Brüber Hadert branchten alle Borficht bei ber Sache, ließen von jeder Art bes Bapiers, welches die königliche Druckerei gemeiniglich braucht, einen Bogen jur Probe geben, wobei ber Director mit eigener Sand ben Preis auffcrieb. Nach vielem Gefechte tam ber König unverhofft zu beiden Brüdern

in Neapel. Nachbem er oben bei Philipp alles gesehen hatte, ging er ins Studium zu Georg, um zu sehen, was er und seine Schüler machten. An eben dem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Bapier sür die Aupserbruckerei der Gebrüder angekommen. Es stand auf Brettern an der Erde in großen Stößen da. Der König, der gewohnt war alles genau zu sehen und zu wissen, fragte sogleich, wozu die große Menge Bapier dienen sollte? Die Antwort war sehr kurz: "Zu unsern Kupserplatten haben wir es von Trajetto kommen lassen."

"Bas!" fagte ber König; "von bes Stefano Merola Papier?" "Ja, Em. Majestät!"

"Wie ist es möglich, daß Ihr so viel Papier kommen laßt; benn heute früh ist der Director Carcani bei mir gewesen und hat mich verssichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Druck und einen mit Druck gezeigt; ich fand wirklich, daß das Papier schlecht ist."

Der König zog gleich einen Bogen mitten aus bem Stoß heraus, betrachtete ihn gegen bas Licht und sagte: "Ich sehe, bag es egal ift und ohne Anoten." Er betrachtete es platt und fagte: "Es ift rein, weiß und fcon." Man zeigte bem Konige aus jebem Stoß einen Bogen; es mar alles gut. Georg fagte: "Wenn es nicht gut ift, fo muß Merola ben Ausschuff zurudnehmen." Der König ward auf bas heftigste aufgebracht über ben Director feiner Druderei. Georg tam mit ben gewöhnlichen Bogen hervor, beren fich die königliche Druckerei bediente, worauf Carcani vie Preise und seinen Namen eigenhändig geschrieben hatte. König das schlechte und noch einmal so theure Papier sah, ward er noch zorniger und fagte: "Carcani ift ein S....." Endlich befänftigte er sich und sagte: "Morgen früh werde ich die Kerls in Ordnung bringen." Minister Acton war gleichfalls falsch berichtet und sagte zu Philipp: "Das Papier ift noch nicht gerathen." Diefer antwortete: "Ew. Excellenz, es ift gut und wir laffen barauf brucken." Der Minister kam gleich nach bem Mittagmahl ins Studium zu Philipp und Georg, sah ben Betrug ein und bat sogleich einige Rieß zu seinen See= und Landkarten kommen zu laffen, die in feine Secretarie gebracht werden mußte. Alsbann machte er bamit ben Carcani schamroth, und alles wurde nunmehr auf bieses Bapier gebruckt, bas in ber Folge immer beffer wurde.

# Fortfegung.

Ungeachtet der Protection des Königs, der Königin und des Ministers Acton hatte ber gute Don Stefano Merola viele Anfechtungen. machte ihm ben Brocek und andere Chicanen. Er war aber bei bem König und bem Minister Acton so gut angeschrieben, daß er immer frei kommen burfte. Sadert ging öfters felbst mit ihm, wenn er ben Rönig sprach. Er war ein rechtschaffener Mann, ein wahrer, ehrlicher, gutherziger Neapolitaner, ber auch so Neapolitanisch sprach. Alle brei beschützten ihn so, daß alle Anfechtungen immer zu Wasser wurden. Rach acht Jahren, da die Bapiermuble in völligem Stande war und alle Berfolgungen endlich aufhörten, so verlangte er etwas vom Hofe, mußte aber nicht eigentlich was er haben wollte. Hadert sollte bie Sache zu Stande bringen. Er sagte ihm oft: Was benten Sie, bas Sie wohl haben möchten? Gelb, sagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war zu nichts au gebrauchen als zu bem mas er mit feiner Babiermühle. Ackerbau u. dal. leistete. Hadert war sehr verlegen, weil er nicht wufte mas er vom König für ihn verlangen follte. Einst fprach er gelegentlich bie Rönigin, und ba er gleich voraus bemerkte, Gelb verlange er nicht, fagte bie Königin: "So wollen wir ihn zum Ritter vom Constantinorben machen." Hadert verbat es; benn es schien ihm nicht am Plat zu fenn. hatte er ben Einfall, daß ber König bes Merola zwölfjährigen Stieffohn von seiner verstorbenen Frau, welche die Tochter eines Capitans gewesen, im abeligen Cabettenhaufe zu Gaeta, wofelbft nur zwölf Cabetten waren, follte erziehen laffen. Dem Merola gefiel ber Einfall. Sadert fcblug es bem Minister Acton vor; nachbem bieser Information von seinem Stand und Geburt genommen hatte, proponirte er es bem König, welches sogleich bewilligt murbe, weil es kein Gelb kostete. Eben mar eine Stelle vacant geworben, und ber Sohn ward im abeligen Cabettenhause zu Gaeta aufgenommen. Der Bater bekam ein Belobungsschreiben, worin man ihn Don Stefano Merola nannte. Mit biefem Ehrentitel war er vollfommen aufrieden.

Dieser Spagnuolismo ist in Neapel tiblich. Wer von der Secretarie den Titel Don hat, ist wie ein Edelmann angesehen. Der König sagt zu niemand Don, wenn er nicht aus der Klasse solcher Personen ist. Wenn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco oder Donna

Luisa u. s. w.; sonst bebient er sich bes italianischen Ser, welches nicht so viel als Signor ist. So spricht er mit allen, benen ber Titel Don nicht zukommt. Unter bem gemeinen Bolk in Neapel wird berselbe sehr gemisbraucht. Kein Kaufmann bekommt Don von der Kanzlei, hingegen alle Künstler die dem König dienen, der Leibarzt, der Capellmeister, der Kammerchirurgus, alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, wenn sie verheirathet sind, gelangen dei Hof zum Handkuß, auch ihre Männer.

### Erfte Rupferdrucke.

Als Hadert bem König die ersten zwei Drude brachte, die Georgs Schüler gestochen hatten, und die auf Papier von Trajetto gedruckt waren, so sagte der König zu ihm: "Ihr wist und habt gesehen daß jedesmal, wenn Ihr mir etwas gebracht habt, es mir viel Bergnügen gemacht hat. Diesesmal kann ich Euch meine Freude nicht gemig beschreiben über die beiden Kupser, denn sie sind von Neapolitanern gestochen und auf neapolitanisch Papier gedruckt. (Er ging sogleich zur Königin, die auch selbst kam, um ihre ausgerordentliche Freude zu zeigen.) Grüst Euern Bruder, Don Giorgio! Wenn ich ihn sehe, so werde ich ihm selbst danken, daß er uns gute Schüler erzieht." Ein Blatt war von Del Grado, und das andere von Vicenzio Aloja. Weil es des Königs eigenes Werf war, daß er die Gebrüder Hadert in Dienst genommen hatte, so sühlte er sich sehr geschmeichelt, wenn alles gut und glüdlich von Statten ging.

### Wegeban.

Der König, wenn er jemand wohl will und die Ivee eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, setzt einen oft in Berlegenheit. In diesem Fall besand sich Hadert sehr oft. Sines Morgens in Caserta kam er an den Hof, wo der König und die Königin im letzten Zimmer mit drei Ministern standen und sprachen. Da der König Hadert ins erste Zimmer eintreten sah, so winkte er und schrie ganz saut, weil er noch drei Zimmer weit war: "Don Filippo, kommt her! Ihr habt mir immer die Wahrheit gesagt, Ihr werdet mir sie jetzt auch sagen." Hadert sand

sich in ber größten Berlegenheit; er wußte nicht wovon bie Rebe war. Der König sagte: "Es sind sechs Monate, baf Ihr in Abbulien bis Taranto gewesen send. Sagt mir ohne Scheu, aufrichtig: wie sind bie Bege?" Hadert sagte: "Ew. Majestät, da wo die Wege gemacht sind, habe ich fie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Wege im ganzen Königreich; da wo man sie noch nicht angefangen hat zu machen, sind sie, wie bekannt, schlecht. Untersucht habe ich die Wege nicht; benn es war nicht meine Commiffion. Dem Anschein nach find fie vortrefflich, und ich babe gefehen, ba wo man bie neuen Wege angefangen hat zu bauen, bag es nach ber gewöhnlichen Art geschehen ist. Die Bruden bie man gebaut hat find sehr schön und solid; befonders haben mir die sehr gefallen, welche über Gieß- und Regenbäche angelegt find. Sie werden vermuthlich kostbar febn. Für ben Sommer ware es unnütz fie fo lang zu bauen; hingegen im Winter wenn das Wasser hoch steigt, ift es fehr nöthig." Der König sagte zu Acton: "Bett wiffen wir die Wahrheit. Laft immer fortfahren!" Sadert fprach hierauf von anderen Sachen mit bem Ronig allein. Als er wegging, winkte ihm heimlich Acton, bag er ihm was zu fagen habe, und Hadert erwartete ihn im letzten Zimmer. Acton kam und fagte: "Rommen Sie und fpeifen mit mir! wir muffen zusammen fprechen." Da ber Wegebau zu feinem Departemente gehörte, so war er febr babei intereffirt, benn es waren Recurfe gekommen an ben König, daß die Wege schlecht wären. Er sagte daher: "Wie Sie eben hörten, jett haben alle Berleumbungen ein Ende. Daran sind Sie Urfache; fonft bätte es noch vielleicht ein Jahr gebauert und die Wege waren liegen geblieben." Sadert erwiederte: "Das Beste mare, daß Em. Ercellenz einen Ingenieur hinschidten, ber bie Wege untersuchte." "Dein!" fagte jener, "bas geht nicht: benn die Schurken können den Ingenieur bestechen; fo tommt von neuem Berdruß. Es ift beffer, daß es bei Ihrem Zeugniß bleibt und wir die Wege machen. Der König und ich sind völlig versichert, baf Sie un's bie Wahrheit gefagt haben."

# Protection und Bertrauen.

Einen Morgen, da Hadert ganz ruhig in Neapel arbeitete, erhielt er ein Billet, er möchte um zehn Uhr zum Majordomo auf den Palast

kommen. Eine kleine Weile barauf erhielt er ein anderes vom Marchese Caraccioli, er mochte in seine Secretarie zu ihm kommen. Der Ritter Benuti war eben bei ihm, wie turz barauf ein Laufer vom König hereintrat, hadert sollte zwischen eilf und zwölf Uhr zum König kommen. Benuti fagte: "Wie ift es möglich, bag Sie fo ruhig fiten und malen? Wenn mir bieg begegnete, fo ware ich halb tobt." Sadert fagte: "Ein jeder wird etwas von mir haben wollen. 3ch weiß keine Urfache, warum ich unruhig fenn follte. Wenn man ein reines, unbeflectes Bewiffen bat, so kann man einem jeden frei unter die Augen treten. Es ist sehr gut, baß alle brei mich biefen Morgen verlangen; fo verliere ich weniger Zeit." Den Majordomo traf Sadert nicht mehr an. Sein erfter Secretar fagte ihm, er ware schon oben zum Könige gegangen. Er ging also gleich hinauf und fand ihn. Jener fagte ihm: "Der König hat befohlen, bag bie Galerie von Capo bi Monte foll eingerichtet werben, und hat ausbrudlich verlangt, daß Sie mit babei febn follen." Sadert fagte: "Wenn Ew. Ercellenz es verlangen, so bin ich jum Dienste bes Königs bereit." "Andres, als Inspector, soll auch mit dabei sehn." — Sackert schlug noch Bonito und Fischetti vor, bamit es nicht Frembe allein wären. Es wurde genehmigt, und die Sache fürs erfte im Großen in einem Monat zu Stande gebracht. Marchese Caraccioli, als ein alter Bekannter und Freund, nahm Hadert freundlich auf und sagte: "Sie werben nur einen Gefallen erweisen, wenn Sie einen jungen Sicilianer, ber ein Schüler vom Ritter Maron ift, und ein, wie es mir fceint, gutes Bild gemacht hat, an ben König empfehlen, daß er eine Benfion bekommt, in Rom noch brei ober vier Jahre zu findiren. Finden Sie feine Arbeit nicht gut, und daß der Mensch wenig verspricht, so verlange ich nicht, daß Sie ihn empfehlen." Hadert lachte berglich und fagte: "Das ift schnurrig ! Die Sache gehört unter bas Departement von Em. Ercellenz, und ich foll ihn empfehlen? Es hängt von Ihnen ab, ob er bie Benfion bekommen kann." "Nein!" fagte er, "wenn ich ihn bem König empfehle, so fagt gleich ber Rönig, daß ich die Malerei nicht genug verftebe; wenn Sie es thun, fo glaubt es ber Rönig." Sadert bat, daß ber junge Mann fein Bild zu ihm bringen mochte. Wenn er es würdig fande, so wollte er alles thun, was in seinen Kräften stünde. Er möchte indeg Geduld haben, bis ber König in Neapel in sein Studium fame, wo er bas Bild bes jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild war ganz

gut; bem König gefiel es und Eranti bekam bie Benfion, vier Jahre in Rom zu ftubiren.

Wie hadert zum König tam, fand er baselbst ben Ritter Santafila, der Chef von der Tapezerie des Hofes war. Der König hatte ihm schon Commissionen gegeben, die Hadert nichts angingen. Da er mit ihm fertig war, fagte er zu hadert: "Ihr geht morgen mit Santafila nach Ihr kennt die Kiste, worin die Kupfer sind. Sucht nach Eurem Geschmad die besten davon aus und verziert mir auf Belvebere das und das Zimmer." Der König zog einen kleinen Schluffel aus der Tafche und fagte: "In bem Cabinet, wo Borelli schläft, wifit Ihr, ift ein kleiner Schrank; in bem Schrank werbet Ihr viele Schlüffel finden, worunter auch ber zu ben Rupferftichen ift." Indem ber Ronig ben Schluffel bielt, fo wollte Santafila ben Schluffel nehmen, wie es fich auch wohl gehörte. Der König zog ben Schlüssel zurück und sagte zu Hackert: "Ich gebe Euch ben Schlüffel; laft ihn nicht aus Euren Händen! Kommt Ihr früh heut Abend vor dem Theater zurud, so bringt mir den Schliffel wieder; wo nicht, so händigt mir ihn morgen früh ein." Hackert war sehr verlegen und hat nie die Ursache erfahren können, warum er ihm allein den Schlüffel anvertraute. Indessen richtete er die Sache so ein, daß Santafila mit babei sehn mußte, wie er ben Schlüffel aus bem Schranke nahm, und eben so auch bei bem Rupferaussuchen. Also vor ben Cuftoben bes Palastes in Caferta hatte bem Anschein nach Santafila alle Ehre.

Der König setzte Hadert so oft in Berlegenheit durch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte wie er es ansangen sollte, um alte Diener des Königs nicht zu beleidigen. Ob er sich gleich mit Hösslichkeit aus der Sache zog, so war es natürlich, daß er viele Neider und heimliche Feinde hatte; welches durch das Betragen des Königs unvermeidlich war. Er bat Seine Majestät öfters um die Gnade ihn mit dergleichen Aufträgen zu verschonen; es half alles nichts: denn wenn der König einmal es so will, so hilft kein Bitten, er geht seinen geraden Weg sort.

### Beichenftunben.

Hadert war in der Gefellschaft bei Hof öfters bei ber Donna Carolina Bivenzio, die zwei Nichten bei sich hatte, die Rammeristinnen Goethe, sammtl. Berte. XXIV.

bei ben Bringeffinnen waren. Beibe Fraulein zeichneten gang artig. er gewohnt war, bes Abends lieber zu zeichnen als Karten zu fpielen, so wurde die Abende, wenn fie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. So gefchah es auch bei ber Fraulein Baroneffe von Bechhard, Die eine Art Oberhofmeisterin bei ber Frau Therefe, Tochter ber Königs, jetigen römischen Kaiserin, war, und wo auch die Frau Luise, die an den Großherzog von Toscana verheirathet wurde, sich befand. Da bie Königin fah, daß die Fräulein sehr artig Landschaften zeichneten, so fiel es ihr ein, daß hadert beiben Prinzeffinnen Lection geben möchte. wieberte, daß es unmöglich ware, weil er mit der Arbeit des Königs und andern Commissionen, die ihm täglich vermehrt wurden, taum Zeit zu einer Recreation übrig behalte. Die Unterredung zog sich in die Länge; die Rönigin wollte alle Gründe nicht annehmen, sondern bestand barauf und fagte: "Sie geben viele Abende in biefe Gefellschaft; also kommen Sie zu meinen Kindern! Dieselbe Gefellschaft foll auch ba febn und fie zeichnen alle zusammen." Sie setzte noch hinzu: "Ich werbe, so oft ich Beit habe, selbst in die Gefellschaft kommen." Es ift beinahe unmöglich ber Königin von Neapel etwas abzuschlagen; ihre Beredsamkeit und Artigkeit macht, daß man gezwungen ift ihrem Willen zu folgen. es Hadert annehmen, mit dem Beding jedoch, des Abends und ohne den Titel noch Gehalt als Zeichenmeister ber Prinzeffinnen; benn hatte er ben Titel und Gehalt von 40 Ducaten monatlich angenommen, so hätten ihn bie Souvernantinnen commandirt, welches ihm gar nicht anständig war. Also wurde es angefangen. Die Brinzessin Marie Therefe, mit allem Beift, war fehr flüchtig, die Prinzessin Luise foliber und zeichnete besser. Die Königin tam febr oft, so bag mehr Gefellschaft als Lection war. Oft wann hadert fab, bag bie beiben Prinzeffinnen nicht Luft zum Zeichnen hatten, schlug er vor, unter verschiedenen Bormanden, bag es beffer mare von der Runft zu sprechen, Rupfer zu sehen oder andere Runftsachen; welches ben Prinzeffinnen außerordentlich gefiel. Er machte fich burch diese Art Lection au geben febr beliebt. Seine Abficht mar eigentlich biefe, bag bie Prinzessinnen von den Künsten unterrichtet würden, um mit Renneraugen felbst urtheilen zu können, wenn fie kunftig im Stande maren bie Klinste zu unterstützen. Je länger bieß bauerte, je lästiger murbe es ihm. Da die Prinzeffinnen den Tag über mit Pedanten von allerlei Art geplagt waren, so konnten sie bes Abends die Stunde sieben Ubr nicht erwarten,

benn die Gesellschaft unterhielt sie angenehm; die Fräulein aber, die die wenigen Stunden, welche sie frei hatten, nicht wollten genirt sepn, blieben nach und nach aus. Die Königin wunderte sich darüber; indessen war nichts zu machen. So frei auch die Gesellschaft war, so war sie doch gespannt; denn jedes Wort, das gesprochen wurde, mußte bedacht sepn; sonst gab es Anstoß.

Dieses hat er brei Jahre bes Abends ausgehalten, bis enblich Tifchbein, burch bie Donna Carolina, die wirklich eine brave, wackere Frau war, es dahin brachte, ber Bringeffin Marie Therese Lection im Malen zu geben. Er glaubte viele Bortheile bavon zu ziehen, bie aber seinen Wünschen nicht entsprochen haben. Rach vielen Monaten, bis bie Brinzeffinnen beibe verheirathet wurden, bekam er einen Ring mit ber Chiffre ber Königin jum Geschent für allen ben Zeitverluft, ben er batte. Auf diefe Beife tam Sadert bavon, erhielt ein abnlich Geschent, eine goldene Dose, filt brei Jahre, die er die mehrste Zeit in Caferta, auch oft in Neapel, des Abends zugebracht batte. Die Achtsamkeit batten sie für ihn, daß, wenn fie anders beschäftigt waren, sie ihm wiffen ließen, baf er sich nicht bemüben möchte. Biele andere Attentionen hatten sie noch für ihn; jum Beispiel, wenn fie kleine Feste gaben, wo bie Prinzessimmen das Berzeichniß machen mußten von denen, die fie einluden, welches die Königin nachsah und diejenigen ausstrich, die fie nicht haben wollte, fo wurde hadert jedesmal eingelaben, fowohl zu ihren kleinen Ballen als zum Souper, ob er gleich nie bes Rachts fpeiste. Die Königin, bie auch nicht zu Racht speiste, war aber bei Tische zugegen, ag wohl einen gefrorenen Sorbet und sprach viel. Sie hatte bas so mit Fleiß eingerichtet, bamit bie Prinzessinnen sich an Gesellschaften gewöhnten und die Honneurs der Tafel machen lernten. Ueberhaupt muß man gestehen, daß eine Privatdame sich nicht mehr Milbe geben tann, ihre Kinder wohl zu erziehen, als die Königin von Neapel. Wer es im Innern mit Angen gesehen bat, wie hadert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachsagen, bag fie in Krankheiten die Wärterin und stets die beste Mutter ihrer Kinder in allen Studen gewesen ift. Der König gleichfalls liebt feine Familie gartlich und ift ein guter Bater, ob er gleich die Erziehung feiner Kinder gänzlich der Königin überlassen hat.

Da die Prinzessinnen so weit waren, etwas machen zu können, so fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung für den Geburtstag des

Königs. Beide Zeichnungen fielen ziemlich gut aus, ohne daß Hadert bie Hand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht gab. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, ward er so vergnigt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aushing, und den zärtlichsten Danksagungsbrief an seine Kinder schrieb.

### Directorftelle.

Da Bonito, ben ber König wenige Wochen vor seinem Tobe zum Ritter bes Constantinordens gemacht hatte, mit einer Kleinen Commanderie von 400 Ducaten jährlich, sich bei dem Profess in der Kirche so sehr erhitte, daß ber alte Mam brei Tage barauf ftarb und es nie hatte genießen können, fo bewarben fich viele um feinen Boften. De Angelis, ein Sicilianer, gang guter Maler und Zeichner, ber lange bei ber Atademie als Brofessor mit einem sehr kleinen Gehalt gebient, und bes Director Bonito Stelle viele Jahre vorgeftanben, hatte bie gerechteften Ausprüche auf biesen Posten, sowohl wegen seines Talents als anderer Wilhelm Tischbein war auf Haderts Anrathen nach Neapel gekommen, wohnte viele Monate in bem Sause besselben, und miethete fich hernach ein eigenes Quartier, weil es ihm in Neapel gefiel und er auch Arbeit bekam. Er bewarb sich burch bie Deutschen, die um die Königin waren, um die Directorstelle bei der Atademie. Es wurde mit Badert bavon gesprochen; er antwortete, bag er fich nie in die Sache mischen werde, wenn er nicht gefragt würde; daß er es für unbillig hielte, einen Mann von Berbienst, wie De Angelis mar, ber so viele Jahre gedient hatte, jurudzuseten. Er fügte noch bingu, bag er bem Tischbein nicht entgegen sehn würde, daß es aber unmöglich wäre ihn bei dem König zu diesem Bosten zu empfehlen, weil er ein Fremder set. Hadert wurde nicht weiter gefragt; alfo ließ er die Sache ihren Gang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenben Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caserta war, und er ber Cicisbeo vor vielen Jahren von seiner Fran gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel jedermann mit seinen elenden Sonetten beschwerlich, und hatte sich durch seine Satyre viele Feinde gemacht. Die Erbschaft in Macerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er außer einem kleinen Stlicke Land, welches ihm sein Bater als Fideicommiß gelassen, nichts mehr besaß. Durch den Danielle, unter dessen Departement die Sache siel, weil er der erste Secretär bei dem Minister Marchese di Marco war, wurde es so weit getrieben, daß Monti Director der Malerakademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Königin den Tischein haben. Hackert bekümmerte sich gar nichts darum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich fort.

Einen Morgen tam Tifchbein zu hadert und fprach mit ihm über Hadert erklärte, bag er ihm wurde, so viel als in seinen Kräften stünde, und wo er konnte, behülflich zu biefem Bosten sehn; bag er ihn aber als Frember nicht empfehlen könnte bei bem König, wenn er nicht gefragt wilrbe. Bonito hatte als Director 200 Ducaten und als Kammermaler die gewöhnlichen 400 Ducaten, zusammen also 600 Ducaten. Hadert stellte bem Tischbein vor, bag wenn ihn ber König zum Director machte mit ben 200 Ducaten, bieß nicht ber Milhe werth ware, und er mehr Zeit verlore, als ihm bie Stelle einbrächte; wenn ihn aber ber König auch zum Kammermaler machte, alsbann mare es schon ber Mübe werth, mit 600 Ducaten jährlich ben Bosten anzunehmen. ber neuen Einrichtung ber Afabemie könnte er auch noch wohl Logis bekommen, welches auch 400 Ducaten zu rechnen wäre. Er versicherte aufrichtig, daß er ihm nie entgegen sehn würde, als Frember aber ihn ummöglich, ohne barüber gefragt zu werben, vorschlagen könnte. Tischbein fagte: "Der König giebt Ihnen 1200 Ducaten jährlich Benfion und Logis, für nichts als daß Sie nur bei bem König sind, wenn er will; wie ist es möglich, daß ich als Director mit so wenigem bestehen kann?" Hadert erwiederte ihm: "Mein Bosten ist ein neuer, der nie bei Sof existirt hat; er ift vom Könige geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufhören." Tischbein fagte: "Der König von Preußen hat mir 1000 Rthlr. anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin kommen, und die Directorstelle ber Mademie annehmen." Sadert fagte ihm: "Ich rathe Ihnen, Die Stelle sogleich anzunehmen, denn 1000 Athlr. in Berlin sind so gut als 1600 Ducaten in Neapel." Endlich verwickelte Danielle bas ganze Werk fo, bag Tischbein und Monti einen Concurs machen mußten mit einem aufgegebenen historischen Sujet, welches jeber allein für fich zu machen hatte: wer es am beften machte, follte bie Stelle haben. De Angelis, als ein

geschickter und solider Mann, wollte sich dazu nicht verstehen. Der Concurs ward gemacht. Nathrlich war Tischbeins Bild gut gezeichnet, wohl componirt; wer beurtheilte es gber? Don Ciccio Danielle und sein Minister Marchese bi Marco, beibe verstanden nichts von der Malerei. wollte seinen Monti jum Director haben, die Königin ben Tischbein; also zog sich bas Werk in die Länge und ward je mehr und mehr verwirrt, fo daß es Tischbein sehr leid that es angefangen zu haben. machte Danielle ben Borfchlag burch feinen Minister, daß fie beibe Directoren wilrben, daß ber König bie 600 Ducaten, die Bonito hatte, zusammen laffen möchte, daß ein jeder Director 300 Ducaten erhielte, boch ohne ben Titel als Kammermaler. Der König, ben man schon lange damit ennuhirt hatte, genehmigte es, und Tischbein ward mit Monti Director, jeder mit 300 Ducaten jährlich. Tischbein bezahlte allein 300 Ducaten jährliche Miethe für fein Quartier; nach einigen Jahren bekam er erst vom Könige frei Logis bei ber Atabemie. Als ein geschickter Mann erwarb er fich Berdienste um die Mademie. Er machte nicht allein gute Einrichtungen, fonbern leitete auch bie Schiller gut an. Als ein braver Zeichner führte er ben achten antilen Styl ein, fo baff feine Lehren in ber Folge gute Friichte brachten, und einige wenige aus seiner Schule, bie nachher als Benfionars in Rom ftubirten, fehr geschickte Maler wurden. So lange er noch in Rom war, malte er sehr gut und versprach viel. Sein Conradin war gut colorirt, durchsichtig, wahr und Auch mit verschiedenen Porträten, die er in Rom malte, Rachher verließ er bas Malen, legte sich aufs machte er sich Ehre. Beichnen, besonders etrurischer Basen, wodurch er vielleicht seinem eigent= lichen Malertalent Abbruch that.

# Enfaustit.

Da ber Rath Reiffenstein in Caserta bei ihm war, so machte Hadert einige Bersuche à l'encaustique, sowohl auf seine Bappenbedel als auf Holz, und auch auf getlinchte Mauer ober auf große Tavolozze, die er tünchen ließ, daß sie also wie eine Mauer waren. Der König, ber vielmal in sein Studium kam, wollte das Wachseinbrennen selbst mit ausehen, und sagte: "Morgen früh werde ich kommen." Hadert

vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen sieben Uhr sehn würde; er kam aber halb fünf Uhr. Bum Glud waren schon bie Bedienten auf. Badert ftieg eben aus bem Bette. Der König unterhielt fich indessen recht gut, bis hadert zu ihm tam, wo er benn bas Einbrennen fab, und felbit Diese Malerei wegen ihrer Haltbarteit auf Mauer Hand mit anlegte. gefiel ihm fo fehr, daß er gleich fagte: "Ihr müßt mir mein Bab in Belvebere enkauftisch malen laffen!" welches auch wirklich geschah. König sprach febr viel über biefe Art Malerei, und wollte genau bavon unterrichtet fenn. Reiffenstein und Sadert waren verschiebener Meinung. Hadert behauptete, daß es beinahe unmöglich mare, ein Gemalbe in vollkommener Sarmonie zu verfertigen, weil man die Farben gang blaß febe und auf bas Gerathewohl arbeite, bag man erst sieht was man gemacht hat, wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsbann das beiße Wachs bas in ben Farben bereits befindliche schmelzt, und die Farben fehr lebhaft und icon erscheinen. Reiffenstein behauptete, man konne retuschiren. Hadert geftand es ein. "Aber," fagte er, "man tappt bei ber Retufche eben so im Dunkeln wie zuvor: benn bie Farben sind blaß. Es fommt alfo, mit aller Praktik, auf ein gut Glud an, ob es gerath ober nicht." Er bewies, daß die antiken Gemälde in Bortici, die in Bompeji und Berculanum gefunden waren, keine Barmonie hatten, bag bie Gemanber alle mit ganzen Farben gemalt wären, als Roth, Gelb, Grun Blau u. f. w., bag bas Fleisch in biesen Gemälben gemeiniglich zu roth ware, ober gar zu blaß und grau. Rurz es schien ihm schwer, daß man ein vollkommenes Gemälbe enkauftisch verfertigen könnte. Ueber bem fo ift er ber Meinung, daß ein Delgemälbe, wenn es mit guten Farben behandelt ift, fo lange bauern tann, als ein entauftifches Gemalbe auf holz ober Leinwand. Eins und anderes muß in Acht genommen werden, wenn es sich conferviren foll. Was Berzierungen betrifft auf Mauern, ba ift biefe Art Malerei vortrefflich. In ben Bergierungen kommt es fo genau nicht darauf an, ob der Ton der Farbe etwas weniges dunkler oder heller Da num ber Maler sich zu feinem ganzen Zimmer ober Saal alle Tone, die er nöthig hat, bereitet, so kann es ihm nicht fehlen, daß seine Bergierungen sowohl in Clairobscur als Camajen gleich werben. Arabesten und andere Sachen betrifft, wozu verschiedene Farben gehoren, tann es ihm gleichfalls nicht fehlen, daß alles aus Einem Tone kommt und folglich die Harmonie in biefer Decorationsmalerei angenehm und gut

werbe. Es kommt viel darauf an, dag er feine Farben fehr gleich bick, und nicht bid an einer Stelle und an ber anbern bunner aufträgt: bann wird es auch beim Einbrennen egal. In Italien ist biese Malerei fehr nütlich, um ganze Zimmer auszumalen; benn fie balt fich fehr rein. Man staubt es ab, und reibt es mit einem wollenen Lappen über, wie man einen gebohnten Tisch abreibt, so bekommt es seinen vorherigen Glanz. Man ift von allerlei Infecten frei, die sich in warmen Ländern bäufig in die Kalkritzen einnisten, die sehr schwer herauszubringen sind ohne Auripigment, ber aber in Leimfarben bas Unaugenehme bat, bag er Jahre lang stinkt. Db in ben nörblichen Theilen von Europa bie Enkaustik anwendbar ift, mußte bie Erfahrung lehren; benn ba nach großen Frösten die Wände, wenn fle aufthauen, öfters so fcwitzen, bag bas Wasser herunterläuft, so könnte es leicht sehn, daß die Farben barunter leiden und vielleicht abspringen. Bernach fo ist sie gegen bie Leimfarbenmalerei theuer. Da bei der Decoration viele Mode berricht. und felten ber wahre gute Geschmad nach ben Antiken eingeführt ift, so ift die Leimfarbenmalerei vorzuziehen, weil sie weniger kostet, und man nach ber Mobe seine Zimmer beliebig verändern kann.

### Studien : Gebäude.

Der Architekt Santarelli hatte einen Plan gemacht, wonach das große Gebäude in Neapel, die Studien genannt, ausgebant und vergrößert werden sollte, so daß alle Kunstwerke daselbst ausgestellt werden könnten, die sämmtlichen Statuen, das ganze Museum von Portici, die Gemälte von Capo di Monte und was sonst noch von Kunstwerken und Antiquitäten sich vorfände. Der Plan war gut, bequem und anständig. Nachdem der König stundenlang mit Hackert und Santarelli alles untersucht hatte, erhielt jener den Austrag, einen genauen Anschlag über Kosten und Ausstührung zu besorgen. Es waren 500,000 neapolitanische Ducaten nöthig. Dabei war der Plan so gemacht, daß niemand stehlen konnte, und wenn die Galeerensslaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen des Bergs und beim Legen der Fundamente arbeiteten, noch 40,000 Ducaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Verzierung konnten angewandt werden. Der König war sehr zusrieden mit allem; Hadert verlangte

jährlich 50,000 Ducaten, in der Bank beponirt, und versprach das Ganze in zehn Jahren fertig zu liefern. Wollte man jährlich mehr dazu anwenden, so könnte in weniger Zeit alles in Ordnung sehn.

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb alles; benn die Secretarie war schon eifersichtig, daß der Papst, der dem Minister abgeschlagen hatte die Farnese'schen Statuen abgehen zu lassen, dasselbe doch nachher dem Marchese Benuti und Hadert bewilligte; und nun arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gebaut werden sollten. Durch Kammeristinnen machte man die Königin glauben, Hadert wilrde den Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Anfangs war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Da Hadert dieß merkte, zog er sich mit Shren aus der Sache und wollte mit dergleichen nichts mehr zu thun haben.

Zwei Jahre barauf that Don Ciccio Danielle Borschläge, wie jene Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man verthat in zwei Jahren 350,000 Ducaten, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiscal Marchese Vivenzio bekam die Commission. Verschiedene starden während des Processes, sogar der Wajordomo maggiore, Prinz Belmonte Pignatelli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affaire und schod alles auf den zweiten Architekten, welcher gestorben war. Der König sand sich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Marchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Kunstliebhaber, wünschte daß das Werk ausgeführt wilrde, und suchte verschiedenemale Hadert zu bereden, es von neuem anzugreisen. Dieser aber gab die kurze Antwort: der Hof will betrogen sehn; in meinem Leben mische ich mich nicht mehr in die Sache.

# Geehäfen.

Im Jahre 1787 wurde in Castel a mare das erste Kriegsschiff gebaut, von vierundsiedzig Kanonen, La Partenope. Das Schiff, im Moment als es von Stapel ablief, sollte nebst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem zuschauenden Boll vorgestellt werden. Im Grunde war

ber Besub, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgeführt, und Georg Hadert stach es nachher in Aupfer, wodurch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilder, lauter Seehäfen: bie Zurücklehr ber Escadre von Algier mit der Aussicht der Rhede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Hafen von Castel a mare; die Zurücklehr des Königs von Livorno nach Neapel, vom Magazzino de' granai genommen; La Badia di Gaeta, in der Ferne der Molo di Gaeta und die päpstlichen Galeeren; eine Bue von Fusta auf der Insel Ischia. Diese sechs Bilder sind in Caserta, in einem Borzimmer des Königs.

Der König schäfte Hadert 1788 nach Apulien, um alle Seehäsen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu der Reise am adriatischen Meere, von Mansredonia bis Tarent, mehr als drei Monate.

### San Leocio.

Als er von gebachter Reise zurücklam, repräsentirte er sich ber Königin, die ihm Nachricht gab, bag ber König in San Leocio eine Cur brauche und ihm fagte, daß er so bald als möglich dahin geben möchte, um bem Rönig Gesellschaft zu leiften, ber in bieser Zeit sonft niemand sehe. Hadert ging benfelben Tag noch nach Caferta. Abends nach feiner Antunft betam er ein höflich Billet, im Ramen des Königs gefchrieben, daß er fich nicht incommodiren möchte, bes andern Morgens zu kommen; es würde Seiner Majestät aber angenehm febn, ihn um vier Uhr bes Nachmittags zu sehen. Er wurde sehr gnäbig empfangen; ber König hielt ihn bis in die Nacht auf. Da er beim Weggeben die Befehle Seiner Majestät verlangte, so frug ber König: "Bleibt Ihr in Caferta, ober geht Ihr wieder nach Reapel?" Hadert erwiederte, daß er ganz von Seiner Majestät Befehlen abhinge. Der König sagte sehr gnäbig und freundlich: "Wenn Ihr in Caserta bleibt, so werbet Ihr mir einen Gefallen thun, alle Nachmittage um vier zu kommen. Wir wollen Rupfer besehen und bie Zeit angenehm zubringen, weil ich nicht ans ben Zimmern geben barf bis die Cur zu Ende ift." So gefcah es nun, und die Zeit verfloß fehr angenehm. Den letten Tag bankte ber König ben wenigen Bersonen,

vie ihm Gesellschaft geleistet hatten, auf eine sehr verbindliche und schmeichelhaste Weise. Es war niemand als Duca vella Miranda, Duca vi Riario, der Arzt Beiro und Hackert.

Der König hatte inbessen ben Gebanken gefaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seibenfabrik, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Palastes von Belvedere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche auss neue befestigt und hergestellt werden sollten. Diesen Zweckerreichte man durch angelegte Nebengebäude und das Ganze gewann an Solibität.

Der Architekt Collicini hatte ben Bau zu beforgen. Er war ein Schüler vom alten Banvitelli, fehr folid im Bauen, aber bem ungliidlichen Borominischen Gefchmad ergeben; und in biefer Art hatte gebachter Dem König aber, ber bei Architekt schon vieles gebaut und verziert. hadert in Neapel vielmals im Saufe gewesen war, gestel ber bort angebrachte Geschmad, zu möbliren und ein Zimmer zu verzieren, gar fehr. "Es ist simpel," sagte er, "und schön, und boch ist ein Luxus barunter Run glaubte er im Anfang mit Collicini bergleichen felbst machen zu können; ba es aber nicht geben wollte, ließ er Hadert ganz unversehens nach San Leocio rufen und sagte: "Ihr mußt mir helfen, sonst werbe ich nicht fertig. Ich glaubte es allein machen zu können; aber ich sehe, daß ich nicht einmal dazu komme meine Rupferstiche im kleinen Cabinet zu arrangiren. Nun habe ich Marianno Rossi hier, er soll mir einen Plafond malen; Ihr mußt mir die Gebanken bazu Sadert antwortete: "Laffen mich Em. Majeftat ein wenig barauf benken."

Der König, der in allem was ihn persönlich angeht, sehr feurig ist, machte zehn Schritte und frug gleich: "Was ist Eure Meinung?" Iener versetze: "Da dieses ein Schlafzimmer ist, so sinde ich schicklich eine Aurora in das Oval des Plasonds zu malen, und über dem Spiegel des Kamins würde der Genius des Schlass vorgestellt. Das übrige würde ganz simpel verziert, damit man ruhig die schöne Aussicht der Campagna selice genießen könne. Indessen sinde wielleicht noch was Bessers, wenn Ew. Majestät mir Zeit lassen zu denken." Der König sagte: "Besser kann es nicht werden!" Und so wurde es ausgeführt.

Run tam es an ben Saal, wo ber König Perfonen empfing. "Hier,"

sagte er, "will ich es fanber haben, aber nicht königlich — stellt Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem Landstt bin — ohne Luxus, aber sanber. Was denkt Ihr hier für den Plasond anzugeben?" Hadert antwortete: "Weil San Leocio ein Ort ist, wo Manusacturen angelegt werden, so sinde ich schieklich im Plasond vorzustellen, wie Pallas die Menschen lehrt spinnen, weben und dergleichen." Das sand der König gut, und es wurde ausgeführt. In den Thürstüden waren die schönen Künste vorgestellt. Die Cabinete und Zimmer von seiner Suite wurden alle simpel und anständig ornirt, und dienten bei Festen Fremde auszunehmen.

Der große Saal, der sowohl zur großen Tafel als zum Tanzen diente, wurde auf solgende Weise ornirt. Im Mittelbilde war Ariadne und Bachus im Triumph vorgestellt, und in vier runden Feldern Bachus, der den Menschen den Aderban, Weindau u. s. w. lehrte. Dieses wurde sehr schlecht von Fischetti ausgestührt, so daß der König sagte, als er es sertig sah: "Es ist gut für eine Schenke, aber nicht für mich." Indessen da er den Künstler selbst gewählt hatte, so ließ er's geschehen und sagte: "Die Möbeln, die Ihr habt machen lassen, sind solid und elegant; die Malerei will ich nicht ansehen. Es ist mir zu langweilig von neuem anzusangen und es herunterreißen lassen."

Hernach siel es dem König ein, ein großes Bad zu haben von 80 Palmen Länge, wo er schwimmen konnte. Nachdem dieses gebaut war, ornirte es Hackert enkaustisch, sogar den Plasond, welches zwar mühsam war, aber glicklich aussiel. Also ward Belvedere di San Leocio sertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, das silr den einen Abend nur von Holz gebaut war, die Mina pazza per Amore von Parsiello zum erstenmal aufgesührt wurde. Hacker hatte die Anstalten zu dem Feste gemacht, und ungeachtet alles eng und klein war, dergestalt die Sinrichtung getrossen, daß über 300 Damen und erste Cavaliere an den Taseln sitzen konnten, die überigen aber an kleinen Tischen oder stehend soupirten.

Der König und die Königin waren außerordentlich zufrieden, als sie den Tag vor dem Feste alle Anstalten sahen, indem sie nie geglaubt hatten, daß so viel Platz da wäre und daß der große Saal noch zum Tanzen nach dem Souper frei bliebe. Als das Theater geendigt war, wurde soupirt. Die Herzogin Amalia von Sachsen-Weimax war dazu eingeladen. An des Königs Tasel befanden sich 48 Personen, und da

eben zu der Zeit eine spanische Escadre vor Neapel lag, so waren auch alle Stadsofficiere derselben zu dem Feste geladen. Nach dem Souper wurde getanzt. Der König beschenkte Hackert mit einer goldenen Dose und Repetiruhr, so daß die Königin sagte: "Gott vergeb' es mir! Ich stürchte, daß es nahe an seinem Ende ist; denn er schenkt niemals." In- bessen ist anzumerken, daß der König nicht Dosen, Uhren und dergleichen verschenkte, wie die Königin häusig that; lieber verehrte er 100, auch 200 Unzen in Gold, welches denn sitr den Empfänger weit besser war als eine Dose, die er mit 80 Unzen bezahlt hätte, und die nur 40 werth war.

#### Carditello.

Der König ließ Carbitello bauen. Der Architekt Collicini hatte abermals ben Auftrag. Es ist ein großes Jagdhaus, ober vielmehr kann man es einen Jagdpalast nennen. Es sind viele Ställe dabei, theils sür Pferde, weil eine Stuterei daselibst angelegt ist, theils sür Kiihe, beren siber 200 waren. In der angelegten Meierei wurde gute Butter und Parmesankäse gemacht. Ingleichen eine Bäckerei, um Brod für die Arbeiter zu backen; verschiedene andere Gebäude zur Landwirthschaft und Wohnungen sür diesenigen, die im Winter an diesem Orte leben; denn im Sommer ist die Luft sehr übel, ja in gewissen Monaten tödtlich. Indessen, leben aber doch selten über 40 bis 45 Jahre.

Hadert erhielt ben Auftrag vom König, den ganzen Balast von Carditello, nebst der darin begriffenen Kirche, mit Bildhauerei und Malerei zu verzieren. Dieses ward in zwei Jahren vollendet. Am Himmelsahrtstag, als dem Fest der Kirche, ward ein Wettrennen zu Pferde auf englische Art gegeben, in einem Oval, das rings um den Balast und die Gebäude hergeht und mit Stusen wie ein Amphitheater, gebaut ist. In demselben steht auch ein runder Tempel mit Säulen, worin sich die Musik besindet. Auch waren andere kleine populäre Feste für das Bolt eingerichtet, das zu vielen Tausenden herbeiströmte. Der König war sehr vergnügt, daß alles fröhlich und gut aussiel, dankte Hadert für seine Mühe und sagte: "Das ist der einzige Balast, den ich habe, der fertig und völlig möblirt ist."

#### Dicilien.

Nun singen leider die Unruhen in Frankreich an, und es fanden sich in Neapel auch heiße Köpse stür die Sache der Freiheit und Gleichbeit. Der König suhr indessen immer noch sort sich sür die Künste zu interessiren. Im Jahre 1790 wurde Hadert mit einem kleinen Fahrzeng, welches man in Neapel Scappavia nennt, einer Art von Felucke, mit zwölf Mann wohl bewassnet abgeschäft, die Küste von Calabrien und Sicilien zu besuchen und alle malerischen Seehäsen zu zeichnen und Studien zu machen, wonach die Bilder in Neapel könnten gefertigt werden. Die Reise ward gegen Ende Aprils angesangen; durch üble Witterung jedoch, die in dieser Jahrszeit ungewöhnlich ist, verlor Hadert viele Zeit, indem er an öben Stellen der Küste Calabriens, wo nichts zu zeichnen war, Halt machen mußte. Er ging darauf nach Messina, Spracus, Augusta und Palermo, wo er zur Zeit des Festes der heiligen Rosalia ankam und den vielen Gauteleien der sünf Lage beiwohnte. Siedzehn Tage war er in Palermo, und zeichnete verschiedene Aussichten des Hasens und der Rhebe.

Der Bicekönig, Prinz Caramauica, ber sein Freund schon seit langer Zeit in Neapel gewesen war, nahm ihn sehr günstig auf, und überdieß hatte ihn der König noch eigenhändig an den Prinzen empsohlen. Er hatte Logis im Palast und war aufs beste versorgt. Den ersten Abend des Festes stellte der Prinz ihn selbst der ganzen Noblesse vor; denn der Prinz hatte oft in Neapel gesehen, daß sowohl der König als die Königin Hadert bei Possesten an Souveräne vorstellten, welche damals Neapel besuchten; auch siel dieses den palermitanischen Cavalieren, die Jadert kannten und ihn in Neapel, als ersten Kammermaler, dei allen königlichen Festen gesehen hatten, nicht auf; hingegen die nie von ihrer Insel gekommen waren, begriffen es nicht, daß ein Maler vom Vicekönig vorgestellt würde; noch weniger war es ihnen begreislich, daß der Vicekönig den Künstler oft bei Spaziersahrten in den Hasen und aufs Land mitnahm. Don Ciccio Carelli, erster Secretär des Bicekönigs, sührte ihn in alle übrigen Alsembleen, wo Feste gegeben wurden.

Da ber König ben Vorsatz gesaßt hatte nach Wien zu gehen, wohin ihn die Königin und die beiben Prinzessinnen begleiten sollten, so wollte Hadert noch vor der Abreise des Königs im August in Neapel sehn. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und ging mit dem gewöhnlichen

Badetboot, il Tartaro, zurud. Wäre Hadert nicht noch mit Carbitello und bessen Möblirung beschäftigt gewesen, so hätte ihn ber König mit nach Wien genommen. Er wollte aber alles bei seiner Zurudkunft fertig sinden, und so ließ er ben Klinstler zurud.

# Ariegeunruhen.

Ungeachtet die Unruhen sich immer mehr und mehr verbreiteten, so ging boch alles feinen Bang fort, bis ber Prieg nach Italien tam und bie beiben Tanten Ludwigs XVI aus Rom nach Reapel flüchten mußten. Da fing alles an zu stoden. Hadert mußte sein Quartier im alten Palast au Caferta räumen, so wie alle andern Cavaliere, benen ihre Wohnung dafelbst angewiesen war; die Prinzessinnen follten ihn beziehen. wohnte noch ein Jahr in Caferta für sich, gab es aber auf, weil ber Hof kein Quartier für ihn bezahlen wollte. Er wurde nun sehr oft nach Caferta gerufen, welches bem König am Enbe mehr toftete, und Hadert verlor viele Zeit dabei. Indeffen ging es noch so ziemlich. Der König fam bann und wann, aber viel feltener als fonft. Sadert fah wohl, bag bas Bange schief ging; aber er burfte sichs nicht merten laffen; benn alle Wohlgesinnten, die nicht in den Ton stimmten, den Sag und Parteigeist angegeben hatten, sondern vernünftig und ohne Leibenschaft urtheilten, waren augenblicklich in Berbacht und in Gefahr, ohne Berhör Jahre lang im Gefängniß zu schmachten. Hadert, um sich zurlichzuziehen und um nur bie großen Festtage, wo es seine Stelle erforberte, bei Bofe ju erfcheinen, ober wenn er gernfen wurde, sich zum König zu begeben, miethete fich ein klein Cafino ful Bomero, welches die fconfte Aussicht vom ganzen Meerbufen hatte. Wenn er zum König gerufen wurde, war Anstalt getroffen, daß die Nachricht bavon in einer halben Stunde bei ihm war. Er feste fich in ben Wagen und konnte in ber zweiten halben Stunde auf dem Palast des Königs seyn. Also war er auf dem Lande und in der Stadt zugleich, und brauchte ben König nicht um Urlaub zu bitten.

Um sich von ben traurigen Ahnungen zu zerstreuen, die er von den bevorstehenden Schickfalen hatte, machte er in den heißen Monaten malerische Reisen nach Monte forte, Monte Birgine, zu den weißen Benedictimern,

wo der General und viele Aebte seine Freunde waren, so wie auch zu den Camaldulensern all' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lauge die große Hitze dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamkeit malte er viele fertige Studien nach der Natur, welches er im Binter verschiedene Monate zu Pozzuoli und Bajä sortsetze; machte serner kleine Reisen auf seine Kosten im Königreich, nach Cujazzo, Pie di Monte, Alisa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gebachte baher seine Capitalien zurückzuziehen; aber sie mußten erst aufgekündigt werden. Auch war der Cours auf auswärtige Plätze schon so schlecht, daß man 15 Procent verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen sein Geld zurückzuziehen, ohne öffentliches Anssehen zu machen; der Hof würde es sogleich erfahren und Verdacht geschöpft haben. Also war Schweigen und Abwarten das einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbekannte unglitckliche Katastrophe zubereitet, wovon Mylord Nelson und Lady Hamilton die Triebsedern waren. Jeder
mußte sein Silber hergeben. Hadert lieserte für 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durste man behalten; jenes aber wurde
bei angedrochter Consiscation verlangt. Man bekam Bankzettel, die in
dreißig Tagen 50 Procent verloren. Der König zog alles baare Geld an
sich, und der unglückliche Krieg ging an, von dem niemand sich Gutes versprechen konnte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete der Hof nach Palermo, und man ließ Neapel in Händen von Menschen ohne Talent und Redlichkeit. Sobald nun die Lazaroni Macht gewannen, war die Anarchie vollkommen, und jeder ehrliche Mann augenblicklich in Gefahr, sein Hab und Gut ausgepländert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Hackert mit seinem Bruder Georg, welche beide in einem Flügel des Francavillischen Palastes wohnten.

Nachdem der königliche Palast ausgeplündert war, standen beide Brüder hinter einer Jalouste am Fenster, um zu sehen, was für ein Lärm auf der Straße Chiaja wäre. Die Lazaroni riesen einander zu: Wir müssen den Francavillischen Palast plündern, denn die Königin hat viele schöne Sachen daselbst. Beide Brüder nahmen hut und Stock und jeder seine Schatulle mit Papieren und Cameen, und was sie sonst Pretioses hatten, um sich durch den Garten zu retten, zu dessen Genus

ihnen die Königin den Schlüffel gegeben hatte. Sie wollten sich nach dem Casino auf dem Bomero begeben. Mit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tumult unter den Lazaroni, dessen Ursache die Brüder nicht erfuhren; aber glücklicherweise unterblied die Plünderung. Indessen machten sie so viel als möglich insgeheim Anstalten die besten Sachen einzupacken, welches nur mit vieler Schwierigkeit geschehen konnte, theils wegen der Lazaroni, theils weil die Feinde in der Nähe von Neapel waren.

# Franzosen.

Endlich rlicken die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich gesinnten Menschen ein Feind so gewünscht worden, als die Franzosen in diesem Augenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich denken kann; jeden Augenblick Mord und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, kommte sich eine Augel erwarten. Drei Tage sedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerlickt waren, sah man die wilden Lazaroni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieben an einem Tage erschossen. Jeder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße gehen.

Den vierten Tag fand Badert einen Bettel an feiner Thure, bag ber Divisionsgeneral Rep nebst seinem Generalstab und vier Commissarien bei ihm wohnen folle. Hadert widerfette fich heftig und verlangte zu wissen, mit welcher Autorität dieses geschehe. Man antwortete, bas Einquartierungsbillet von der Municipalität follte des andern Tages erfolgen. Indessen rudten 86 Jager und Pferbe in ben Balaft ein, weil so viel Stallung für fie ba mar. Die vier Commiffare blieben bie Nacht ba, und schliefen gekleibet auf Matragen; benn hadert hatte nur brei Betten, eins für sich, eins für einen Fremben, und bas britte für ben Bedienten. Des Morgens wollten die Commissärs alles versiegeln, welches mit guten und bofen Worten beigelegt wurde. Sie bemächtigten sich gleich siebzehn großer Gemälbe von Seehafen, die bem Ronig gehörten und unten im Studium von Georg Sadert ftanden. Drei Seehafen von gleicher Große waren bei Sadert in feinem Studium oben, die er mit Dube und Beitläufigkeiten rettete; benn er bewies endlich, daß ber König sie noch nicht bezahlt habe, und sie bis jest noch des Rünftlers Eigenthum wären. General Ren, ber vom General Championnet jum Commandanten von Reapel

ernannt war, kam an, logirte sich in Philipps Duartier und bediente sich seines Bettes, seiner Küchengeräthschaften und alles was da war. Der Generalstab war unten einquartiert bei Georg Hackert, wo sie in Betten schliesen, welche die Municipalität geben mußte. Sein Studium wurde die Secretarie. Und so gereichte daszenige, was ihnen so viel Glück und Bergnügen gebracht hatte, den Theil eines königlichen Palastes zu bewohnen, nunmehr zur großen Unbequemlichkeit, indem sie als Privatleute gleichsfam an des Königs Stelle die neuen Gäste bewirthen sollten, und ihre eigenen Sachen als königlich angesehen wurden; denn das besondere Bershältniß, worin sie standen, war den ankommenden Siegern nicht leicht deutlich zu machen.

### Mettung.

Den General Rey lud Hadert ben ersten Tag, weil sein Koch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und durch hösliche und kräftige Behandlung, auch durch die Borstellung, daß sie geborene Breußen sehen, wurde der General ihr Freund; und wie Hackert im siebenjährigen Kriege sein erstes Auskommen als Klustler französischen Officieren zu danken hatte, so dankte er nun französischen Generalen seine Rettung.

Es kam ein Billet von der Municipalität, daß Hadert sogleich 1200 neapolitanische Ducaten Contribution bezahlen sollte. Baar Geld war nicht vorhanden; also wendete er sich an General Ren um guten Rath. Dieser setzte sich mit ihm in den Wagen und brachte ihn zum General Championnet, dem er ihn als einen berühmten Künstler vorstellte, da er denn sehr gut ausgenommen ward; allein von der Contribution war diesemal nicht die Rede; doch wurde er nachher durch die erwordene Gunst auf eine indirecte Weise von derselben befreit.

General Rey bezeigte sich sehr freundlich gegen die beiden Brüder und verlangte, daß sie täglich mit ihm speisen sollten; ja er verwies es ihnen auf die höflichste Weise, wenn sie einmal fehlten. Auch gab er auf manche andere Weise an den Tag, wie sehr er sie schätze und beschiltze. Hierdurch wurde Hadert in große Berlegenheit gesetz; denn in seinem Herzen war er überzeugt, daß die Republik nicht bestehen könne, und daß der König bald wieder in den Besty seines Landes kommen würde. Biele Generale besuchten ihn nun in seinem neuen Hause, das er bezogen hatte,

seitbem er den Francavillischen Balast verlassen mußte. Sie zeigten sich alle als Liebhaber der Kunst, einige als Kenner. General Rey war vertraulich und aufrichtig gegen ihn. Eines Tages sagte er: "Daß Ihr kein guter Republikaner sehn könnt, ist mir sehr begreislich; denn ein Künstler, der jährlich 6000 Livres Pension verliert, nehst einer schönen Wohnung und hundert andern Bequemlichkeiten, kann unmöglich ein Freund von der neuen Ordnung der Dinge sehn; aber Ihr sehd ruhige Leute, und habt Euch weder sonst noch jetzt in Regierungsgeschäfte gemischt. Wir schäften Euch als Artisten und respectiren Euch als Preußen. Und wie ich Euch seit einem Monat kenne, habe ich den besten Begriff von Euch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange auss dringendste, daß Ihr Neapel verlasst und nach Paris geht; denn ich kann Euch vertrauen, daß man mir schon angesonnen hat, Euch als Nohalisten arretiren zu lassen. Zieht weg! Männer und Künstler, wie Ihr sehd, Ihr könnt in der ganzen Welt ruhig leben."

## Migliche Lage.

Die beiben Brüder hatten schon längst über ihre Lage nachgebacht, ihre Berhältnisse zur Municipalität wohl überlegt, und auch vorher schon vom General Rep etwas ähnliches boren muffen. Sie faben vorans, was nach dem wahrscheinlichen Abzug der Franzosen sie erwartete. beschlossen baber sich zu entfernen, und wenn auch nicht gerabe nach Paris zu gehen, wenigstens Livorno zu erreichen; benn ber Großherzog Ferbinand Einige Tage barauf fagte General Ren zu hadert: war noch in Toscana. "Wann geht Ihr?" Diefer antwortete: "Mit bem ersten Schiffe, bas neutral ift. Ein Dane liegt hier, ber Quarantane halt; mit bem will ich gehen." Der General verfette: "Thut es so geschwind als möglich; benn ich habe meine Ursachen." Er rief fogleich seinem Secretär und gab jebem einen Bag, mit ber Weisung, ihn beständig in ber Tasche zu tragen und bie frangösische Cocarde auf bem Sut. Und so waren bie beiben Brüber bei Hof in Balermo für Jakobiner ausgeschrieen, und in Neapel wollte man fie als Royalisten einkerkern. In diesem Falle befanden fich bamals alle vernünftigen und mäßigen Leute.

### Abfahrt.

Enblich mar bie Quarantane bes banifchen Capitans zu Enbe, und Sadert mußte bis Livorno über 300 Biafter bezahlen für fich, feinen Bruber, einige awanzig Riften und einen englischen Wagen. General Rep hatte Befehl gegeben, daß nichts mas ihnen zugehörte, visitirt werben follte. Der banifche Generalconful, Christian Beigelin, mar auch mit auf bem Schiffe, Director Tischbein und andere mehr, in allem 43 Baffagiere. Bei Monte Chrifto ward bas Schiff von einem frangofischen Caper besucht, und weil ein Tirke auf bem Schiffe war, welcher Datteln hatte, fo wurde bas Schiff genommen. Sadert wiberfette fich mit Beftigkeit, zeigte feinen frangösischen Bag, und wurde als Breufe respectirt. wollten fle bas Schiff nach Bastia in Coxsica bringen. Schwarz, als Raufleute, wußten wohl, bag in Baftia teine Gerechtigkeit sen; also ba die Caper bas Schiff verlaffen hatten, handelten fie mit ben beiben Rerls, bie auf bem Schiffe als Wache zuruckgeblieben waren, und stellten ihnen vor, ber Großherzog von Toscana habe schon bas Land verlaffen und die Frangofen feben im Besite besselben. Sie möchten bas Schiff anstatt nach Bastia nach Livorno bringen lassen. Dieses kostete 200 Biafter, welche hadert mit ben beiben obengenannten bezahlte, weil sie bie beften Guter auf bem Schiff hatten.

#### Livorno.

Der Wind ward ungestilm und trieb das Schiff gegen Livorno, und nach einer verdrießlichen Reise von dreizehn Tagen kamen sie in der Nacht auf der Rhebe daselbst an. Des Morgens früh wurde das Schiff wie gewöhnlich besucht, und weil ein Caper darauf gewesen war, 25 Tage Duarantäne declariet, welche auch im Hospital St. Jakob gehalten wurde.

Hadert ließ gleich seinen englischen Wagen wegbringen; ba es aber an die Kisten kam, wollte man sie vistiren, ob auch englische Waaren barin wären. Durch den preußischen Agenten und den General Miollis aber wurde alles sogleich vermittelt, und die Kisten ohne Bistation versabsolgt. Der Kausmann Schwarz hingegen und andere hatten noch einen weitläuftigen Proces, der erst lange hernach in Paris entschieden wurde.

General Miollis war durch General Ren schon unterrichtet, baß

bie beiben Gebrilder Hackert nach Paris gingen. Die Sache war aber schwer auszuführen, und man ließ die Entschuldigung gelten, daß das Weer voller Caper, und das Land voller Armeen seh. Sie wählten einstweilen Pisa zu ihrem Wohnplatze und hielten sich still, die endlich die kaiserlichen Truppen einrückten.

## Florenz.

Ein Jahr darauf zogen beibe Brüber nach Florenz und richteten sich Im Jahre 1803 kaufte Hadert sich eine Villa mit zwei Bobere, welches so viel fagen will, als zwei Bauerfamilien, welche bas Land ber Herrschaft um billige Bebingungen bauen. Diese Billa lieat a San Biero di Carreggio nabe bei ber Billa, wo Lorenzo il Magnifico gewohnt hatte. Hadert hatte seine Wohnung in Florenz, und lebte viele Monate auf ber Billa, wo ein Studium eingerichtet war, fo bag er fleißig malte, und fich babei auch mit ber Cultur bes Landes beschäftigte. Er behandelte seinen Wein nach Chaptals Unterricht, prefite sein Del, wie es die Brovenzalen machen, legte fich einen Klichengarten an, baute bas Kornland beffer, ließ gemauerte Graben ziehen, pflanzte einige taufend neue Reben, fo daß fein Gutchen in kurzem fehr einträglich ward. Die Wohnung war reinlich und einfach eingerichtet, und er sah nur wenige Freunde und Fremde, die ihm empfohlen waren, damit die Rube des Landlebens nicht gestört werben möchte. Sein Bruber Georg beforgte in ber Stadt ben Rupferstichhandel und was sonst von dieser Art vorsiel, kam Sonnabends zu ihm, und ging Montags früh nach Florens zurud. Diefer Bruber ward ihm aber bald burch ben Tod geraubt. Er starb ben 4. November 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Er wurde als Protestant in Liverno begraben; benn in Florenz ift feine Grabstätte für Protestanten.

#### Lebendende.

Noch ein ganzes Jahr verlebte Hadert in völliger Thätigkeit; boch ward er gegen Ende von 1806 vom Schlagsluß befallen, worauf er noch einige Zeit mit Bestnnung und Hoffnung lebte, bis er im April 1807 die Welt verließ.

Er gehörte zu ben Menfchen, Die auf eine entschiedene Weise ihres eigenen Glücks Schmiebe find. Sein angeborenes Talent entwickelte fich balb, und ein ruhiger Fleif, eine unausgesetzte Bemühung brachte ihn nach und nach auf ben Gipfel, wo wir ihn gesehen haben. Er war eine von ben gludlichen Naturen, Die bei einer großen Selbftbeherrschung jedermann bienen und niemand gehorchen mögen. Er hatte bie Gabe sich in Menschen zu schicken, ohne im minbesten biegsam zu sehn. Dabei gereichte es ihm freilich zum größten Bortheil, daß gerade das Fach, wozu ihn die Natur bestimmt hatte, zu seiner Zeit vor vielen andern Die große Strenge und Ordnung, mit ber er seine begünstigt war. Runft, so wie seine Geschäfte betrieb, ward milb und leiblich für andere, indem sein eigentliches Metier ihn jedermann angenehm machen mußte. Die vielen Liebhaber suchten und bezahlten ihn, Die vielen Dilettanten ftrebten ihm nach, und jeder war schon zufrieden, wenn er sich auch nur einen Schein jenes großen Talentes gewonnen hatte. So war Hadert geschätzt, ohne beneidet zu werden, und konnte immer er selbst senn, ohne ben Menschen läftig zu fallen.

Seinen Brildern war er mehr als Bater, er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschützer. Sein Aeußeres war seinem Innern völlig gemäß. Wohlgebaut, zeigte er sich strack, ohne steif zu sehn, doch mehr mit einem ernsten als gefälligen Anstand. Man hätte wohl in seinem Wesen etwas Diplomatisches sinden können, welches in dem kalten Gefälligen der Hossente besteht, ohne das Sudmisse von diesen zu haben, weil der Diplomate sich immer auch gegen die vornehmsten Versonen, mit denen er umgeht, eine gewisse Würde geben muß, indem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ist, doch ihres Gleichen vorzustellen hat. Wir dirsen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Geburt war, und seinen Theil von der Glorie des großen Königs sich zueignete. Er ähnelte daher durch Tüchtigkeit, Strenge, Schärfe, Thätigkeit und Ausdauer den Besten, die uns aus dieser Nation bekannt geworden — eine Bergleichung, die, indem sie den Begriff von ihm erleichtert, ihm nur zur Ehre gereichen kann.

# Machträge.

### Borerinnerung.

Die Nachricht von dem Tode seines verehrten Freundes Bbilipp hadert erhielt ber herausgeber zugleich mit einem Badet biographischer Auffätze, welche ihm der Berewigte in einer frühern und letzten Berordnung zugebacht hatte. Sie find größtentheils von Baderts eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstorbenen zugefagte Redaction manchen Schwierigkeiten unterworfen. Die Anmuth folder Auffätze beruht auf einem natürlichen, fast mehr noch als bie Rebe felbst losen und ungezwungenen Styl, welcher sich jedoch in einer Druckschrift wunderlich ausnehmen, ja taum lesbar sen würde. Den Freunden bes Künftlers und der Kunft eine nicht mißfällige Lecture zu bereiten, und bem Natürlichen, Wahren, Anmuthigen jener Blätter bei einer Bearbeitung so wenig als möglich zu entziehen, war die Aufgabe, welche man zu lösen sich angelegen sehn ließ; und man wünscht, daß die Absicht wenigstens im Bangen möge gelungen fenn.

Diese durch unsere Redaction entstandene Sammlung besteht in drei Abtheilungen, wovon die erste einen kurzen Abris des Lebens und Kunstganges unseres Hadert die in sein vierzigstes Jahr enthält, die zweite aus dem Reisejournal eines Engländers, der mit Hadert Sicilien durchzog, die dritte aus einer Anzahl nicht eigentlich zusammenhängender Anekoten besteht, welche jedoch die Kunst und Lebensthätigkeit des merkwürdigen Mannes vielseitig vor Augen stellen. Möchte man von jener ersten Abtheilung wünschen, daß sie etwas mehr, und von der letzten, daß sie etwas weniger aussihrlich versaßt wäre, so geschähe es wohl nicht ganz

nuit Unrecht. Doch hat man bei Rebaction bieser Hefte weber bort etwas zugeben, noch hier etwas abnehmen können, ohne den Charakter berselben zu zerstören. Da man hier Nachrichten von einem bedeutenden Manne und zwar durch ihn selbst erhält, so ist es billig, daß man auch seiner eigenen Art, womit er von sich spricht, etwas nachgebe. Wir haben daher an diesen Aufsähen nicht mehr gethan als nöthig war, um sie lesbar zu machen, damit das meistens glückliche Leben unseres Freundes auch glatt und bequem vor den Augen des Beschauers hinsließen möge.

Was das Reisejournal betrifft, so konnte die Frage entstehen, ob es wohl ber Mihe werth fen, foldes zu überfeten und abzudrucken. Sicilien, bas in ber zweiten Salfte bes vergangenen Jahrhunderts gleichsam erst für fremde Nationen entbedt wurde, ist so vielfach burchreist und beschrieben worben, daß man sich kaum nach einer abermaligen, besonders nach einer altern Reisebeschreibung sehnen möchte. Die Bemertung jedoch, baß man eber mübe wird, felbst zu reisen, als Reisebeschreibungen zu lesen, schien auf eine bejahende Antwort hinzubeuten. Freilich besitzen wir einen verftandigen einfichtigen Swinburne, einen edlen und mannlichen Riebefel, einen beitern, mitunter etwas übereilten Lebemann Brybone, einen geschäftigen, aber nicht immer zuverläffigen Borch, einen treuen und guten, aber etwas weitschweifigen Bartels, einen ernften und gefaßten Münter, einen unterrichteten und blübenben Stolberg, einen wiffenschaftlichen, obgleich nicht genug begründeten Spallangani, ben burch fein Rupferwert alles gleichsam abschließenben Souel, ja noch fo mande andere, daß man also gar wohl biefen Anight hatte entbehren können, um so mehr als er einige seiner Borganger unmittelbar vor Augen gehabt zu haben scheint. Aber ein jeder, ber in der Ferne ein Land studiren will, er habe es früher nun felbst gesehen ober nicht, wird immer so viel Zeugen aufsuchen als er nur kann, beren Menge in diesem Fall nur intereffanter ift, weil sowohl bie verschiebenen Zeiten, in welchen fie beobachtet, als die verschiedenen Standpunkte, woraus fie die Begenftande angesehen, bem Betrachtenben und Urtheilenben fehr zu Statten kommen. Reisebeschreibungen aus verschiedenen Jahren sind gleichsam als Chroniten folder Gegenftande anzusehen; Die eigentlichen augenblicklichen Buftanbe werben aufgefafit und festgehalten, indeffen fich in ber Wirklichkeit manches verändert und sich nach wenigen Jahren ganz neue Erscheinungen bem Beobachter barbieten. Go ftand zu ben Zeiten Knights

Meffina noch aufrecht, und ber Weg auf ben Gipfel bes Aetna war, obgleich beschwerlich genug, boch noch zuruckzulegen, austatt bag nach ber Eruption von 1787, welche am Gipfel felbst ausbrach, bas Erklimmen beffelben beinahe unmöglich warb. Bon Schliffen, Die aus folchen Bergleichungen können gezogen werben, giebt uns Spallanzani ein intereffantes Beispiel, indem er zusammenftellt, was seine Borganger von ber innern Beschaffenheit bes Aetnäischen Kraters gemelbet hatten. Und wer von benen, die sich mit ber Erbbeschreibung ernstlich beschäftigen, hat nicht mehr ober weniger auf gleiche Weise verfahren? Die Bekanntschaft, Die wir bei biefer Belegenheit mit fo bebeutenben Männern machen, ift fast eben fo viel werth, als bie Bekanntschaft mit ben Gegenständen felbft: benn wo zeichnen sich die Rationen und die Individuen berselben wohl mehr aus als auf Reisen? Jeber bringt eine gewiffe einheimische Urtheilsweise mit; jeder hat einen gewissen Magstab bes Guten, Burbigen, Wünschenswerthen ober Bortrefflichen; und auch ber Zeitcharafter, ben bie Reisenden an sich tragen, spricht fich aus. Sackert mit seinen beiben englischen Freunden erscheint durchaus tlichtig, wohlwollend, rechtlich, auf Die Hauptrichtung bes Jahreinen bestimmten 3med losarbeitenb. hunderts gegen alle Unthätigkeit und was den Menschen barin erhält, die Hauptneigung zu allem, was wirksam und förderlich ift, besonders im Staatsfache, fo wie im Dekonomischen, Mercantilischen, Technischen, erscheint an diesen wenigen Männern theils in der Reisebeschreibung, theils in ber Biographie. Sie bekennen sich alle zu ber Religion bes ehrlichen Mannes, und wir feben einen Papft, einen König, welche Reblichkeit und Thätigkeit zu ichaben miffen, ohne zu fragen, welcher Rirche ein folder Mann angehöre. Der Wiberwille Knights gegen alles, mas Faulheit und Tagedieberei begünstigt, bricht überall hervor, und so scheint er völlig jenen Tagen gemäß bentenb, von welchen fich feine Reifebeschreibung batirt.

Zu dieser Apologie des gegenwärtig abgedrucken Tagebuchs läst sich noch hinzusügen, daß es doch auch gleichsam gesordert wird, in dem Leben eines Landschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen dritten geleistet werden kann, der, indessen der Künstler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend übernimmt. Mehrere Stellen dieser Art sind Herrn Knight vorzüglich gelungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Belieben, überschlagen könnte.

Uebrigens ist er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der griechischen Literatur, bekannt, und Berfasser eines bedeutenden Werks, welches den Titel sührt: An analytical Essay on the Groek Alphabet, by Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton-Castel in Spropshire, sein Geburtsort, enthält viele Gegenstände der Sculptur und Malerei, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte.

Hier nehmen wir auch Gelegenheit, von Haderts zweitem Reisegefährten, herrn Gore, umständlichere Nachricht zu geben.

### Charles Gore.

Geboren ben 5. December 1729 ju Hortotow in Portshire, stammte aus einer würdigen Familie, und einer feiner Borfahren war Lord Mayor Sein Bater, ein fehr rechtschaffener und ber Stadt London gewesen. wohlwollender Mann, führte ben gleichen Bornamen, und war ber jungfte Die ältesten wurden Parlamentsglieder, und ihn von brei Brübern. bestimmte man zur Handelschaft, nach Art jener Zeit, wo man es jungeren Söhnen bes ersten Abels nicht nachtheilig hielt, wenn fie ihr Glud auf biefem Wege fuchen wollten. Er war eine Zeit lang als Director ber englischen Factorei in Hamburg angestellt, und gerade in ber Epoche, als die englischen Armeen unter bem Commando des Herzogs von Marlborough fich auf bem festen Lande befanden. Der Bergog war ihm fehr gewogen und zeichnete ihn aus; er bagegen widmete sich bergestalt ber Person und bem Interesse biefes großen Heerführers, bag, als beide zurud nach England kamen, und ber Herzog bald in Ungnade fiel, bie beiben ältern Brüber aber auf ber Seite bes Ministers Lord Oxford hielten, er darüber verdrießlich sich von seiner Familie trennte und fich nach Portsbire begab, wo er eine Besitzung taufte und bei schon zunehmendem Alter beiratbete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Gattin, darunter unser Charles Gore das dritte und der einzige Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen, und weil sein Bater bei geringem Bermögen mehrere Kinder hatte, gleichfalls der Kaufmannschaft gewidnet, da er denn mehrere Jahre auf dem Bankcomptoir seines Onkels John Gore arbeitete; als er

aber einst feine Familie in Porksbire besuchte, machte er Bekanntschaft mit einer jungen Erbin, die bei ansehnlichem Bermögen eine vorzügliche Als er burch die Heirath mit diesem Frauenzimmer Schönheit befaß. unabhängig ward, so verließ er alsobald seine taufmännische Laufbabn, bie ihm von jeher fehr miffallen hatte. Seine Gattin brachte ihm vier Töchter, davon die zweite sehr zeitig ftarb; er aber blieb mit seiner Familie in Portshire bis zu seines Baters Tode, und beschäftigte sich biese Beit über, so gut als die Lage seines Wohnortes zulieft, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Jugend an bei sich entdeckt hatte, Mechanik nämlich und Schiffbautunft. Nach bem Tobe seines Baters tonnte er nunmehr seiner überwiegenden Leibenschaft filr die Schifffahrt volltommenen Lauf lassen, welche bis zum gröften Enthusiasmus anwuchs, als er in Hampsbire Die angenehme Stadt Southampton an dem Flusse gleiches Namens zu feinem Aufenthalte mählte, die wegen der Nähe von Portsmouth mit seinen Werften, und mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich stationirt, ihm alles lieferte, was er nur jum Studium und zur Ausübung seines Lieblingsgewerbes nöthig hatte.

Dieses trieb er zehn bis zwölf Jahre unermüdet indem er verschiedene Schiffe nach feinen eigenen Mobellen erbauen ließ, wovon bas eine, bie Schnede genannt, ein Rutter, wegen feiner zierlichen Geftalt und ber Schnelligkeit bes Segelns merkwürdig und von allen Seeleuten bewundert Berr Gore hatte bie Ehre, in biefem Schiffe bie Britber Seiner Majestät, die Herzoge von Port, Glocester und Cumberland, von Southampton auf Spitheab, Bortsmouth, die Insel Wight und fonft umberzuführen. Gewöhnlich brachte er feinen Sommer, ja ben größten Theil bes Jahres bamit zu, bag er mit ber Flotte bie Rifte von England befuhr, auch die Rusten von Frankreich, die Insel Guernsen, Jersen und andere besuchte, und auf diese Weise die Kenntnig des Schiffbaues und bes Seewesens sich eigen machte, woburch seine Reichnungen so aukerordentlich schätzbar werden. Er batte beständig zwei Matrofen im Dienste, und ftand felbst immer am Steuerruber. Bu einer Fahrt auf die hohe See nahm er alsbann mehrere Mannichaft.

Erst in dem Jahre 1773 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Lebensart aufzugeben, die ihm so äußerst angenehm war; doch der schlimme Gesundheitszustand seiner Gattin, und die Meinung der Aerzte, daß die Luft von Southampton ihrer Genesung entgegenstehe, bewogen ihn, um

ihrentwillen einen milberen Himmelsstrich zu suchen, und seine Familie zu einem Winterausenthalt nach Lissabon zu versetzen. Aber die Gesundheit seiner Gattin wurde dadurch so wenig gefördert, daß er das nächste Jahr nach England zurückzusehren im Begriff stand, als unvermuthet ein alter Bekannter ankam, Capitän Thompson, der den Levant, eine Fregatte von 32 Kanonen, commandirte, und auf seinem Wege in das mittelkändische Weer in Lissabon ansprach. Herr Gore konnte dem freundlichen Erbieten des Capitäns nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livorno zu bringen versprach; und weil dieser geschickte Schiffmann den Auftrag hatte den verschiedenen englischen Garnisonen Seld zu bringen, so fand Herr Gore die erwilnschte Gelegenheit Gibraltar und Port Wahon auf der Insel Minorca zu sehen, an welchem letztern Platz der Capitän sich beinahe drei Wochen ausselt.

Sie trennten sich in Livorno. Nachdem Herr Gore sich fast ein Jahr in Florenz aufgehalten, und seine jüngste Tochter dem Lord Cowper, der daselbst ansäßig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Rom und Neapel, und kehrte nach einiger Zeit der Bermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorläusig ein Haus in Rom gemiethet hatte, wo er sich denn meistens die zum Jahre 1778 aushielt.

Bahrend biefer Zeit machte er vertraute Bekanntschaft mit Philipp hadert, bem berühmten Lanbschaftsmaler. Sie brachten zwei Sommer aufammen auf Castel Gandolfo und Albano zu, immerfort mit verschiebenen Luftreifen beschäftigt, wobei fie immer nach ber Natur ftubirten und zeichneten; welches in dieser göttlichen, reichen und durch so mannichfaltige Schönheiten verherrlichten Gegend ein großer Genuß mar. Rehrten fie gegen ben Winter nach Rom gurud, fo brachte Gore feine meiften Abende in haderts Saufe zu, wo fich einige beutsche Rünftler, ingleichen englische und andere Fremde ebenfalls einfanden, die sich wie er ben Rünften ergeben hatten. Gewöhnlich fagen fie um einen großen Tifch, auf welchem mehrere Lampen standen, und jeder wählte fich ein Borbild aus Saderts schönen Studien nach ber Natur, indeffen ein italianischer Abbate ihnen ben Taffo und die übrigen vorzüglichen italiänischen Dichter vorlas und erklärte. Der Abend ward gewöhnlich mit einer mäßigen, aber guten Tafel beschlossen, und die Träume biefer kleinen Societät sollen oft besonders malerisch gewesen senn.

3m Jahre 1777 unternahm Berr Gore, in Gefellschaft feiner Freunde

Hadert und Knight, die Reise nach Sicilien, woran er sich Zeitlebens so gern erinnerte. Nach drei Monaten kehrten sie nach Rom zurück, und im folgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. Hadert begleitete ihn abermals, dis Benedig, wo sie mit großen Schmerzen von einander schieden, indem Hadert mit einer Gesellschaft junger Engsländer und Russen die Borromeischen Inseln besuchen wollte.

In der Schweiz verweilte Gore beinahe zwei Jahre und fehrte nach England zurud, indem er auf dem Wege Frankreich, die Niederlande und In seinem Baterlande hielt er sich abermals gegen Holland besuchte. zwei Jahre auf; als aber im Jahre 1785 die Gesundheit seiner Gattin von nenem zu finken anfing, so brachte er sie nochmals aufs feste Land und kehrte unmittelbar von Spaa nach England allein zurud. um seine Geschäfte in Ordnung zu bringen, indem er sich vorgenommen hatte sich durchaus in Neapel niederzulassen. Aber ein unerwartetes Unglud zerstörte Während seiner Abwesenheit ftarb die geliebte Gattin zu diefen Blan. Spaa ben 22. August 1785 an einem Flukfieber, ben neunten Tag ihrer Krankheit, zum größten Schmerz ihrer Töchter, benen sie mit Recht so werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemahls ward ihr Leichnam ins Baterland gebracht. Herr Gore hatte jene traurige Nachricht zu Shobbencourt in Shropshire vernommen, ba er am Bobagra in bem Saufe feines Freundes Lord Bateman banieberlag, ber mit feiner trefflichen Gemahlin ihm in biefen förperlichen und Gemuthebebrangniffen ben liebenswürdigften Beiftand leistete. Sobald er wieber hergestellt mar, kehrte er zu seinen Töchtern zurud, hielt fich einige Monate im Haag auf, wo er sich vornahm, den bisher noch unbetretenen Theil von Deutschland zu befuchen. Sie gelangten im October 1787 nach Weimar und fetten ihre Reise nach Dresben und Berlin fort, und wurden zulett burch bie zuvorkommende Gilte und Frenndlichkeit ber Beimarischen Berrschaften bewogen sich im Jahre 1791 in Weimar niederzulassen.

Die Gegenwart vieses vortrefflichen Mannes ist unter die bedeutenden Bortheile zu rechnen, welche diese Stadt in den letzen Jahren genossen. Seine Persönlichkeit machte stets einen wohlthätigen Eindruck. Einsach, freundlich und gefällig erwies er sich gegen jedermann; selbst noch im Alter machte seine Gestalt, seine Gesichtsbildung einen sehr angenehmen Eindruck. Der Unterhaltung mit ihm konnte es niemals an Stoff sehlen, weil er vieles gesehen, erlebt und gelesen, ja man kann sagen keinen

Augenblick bes Lebens mit unbedeutenden Gegenständen augebracht batte. Seine ansehnlichen Ginfünfte fetten ibn in ben Stand bequem und bebaglich zu leben, und babei großmuthig, gegen Thätige fördernd, gegen Leibenbe hülfreich ju fenn. Sein burchaus gleichförmiges Betragen machte feine Gesellschaft sicher und angenehm, und selbst wenn er am Bodagra litt, war er noch heiter, mittheilend und unterhaltenb. Sein früheres Leben auf ber See, an ben Ruften, in schönen und bedeutenden Gegenden batte jene Lust in ihm erregt, solche flüchtige Augenblicke zu fixiren. batte er sich ber Brospectzeichnung ergeben, und war hauptsächlich baburch mit hadert innig verbunden. Um besto gewisser von der Richtigkeit folder Abbilbungen zu fenn, hatte er die Camera obscura angewendet, beren Mängel ihm zwar nicht verborgen waren, beren er sich aber boch als Liebhaber mit vielem Bortheil zu bedienen wufite. Er fette bergleichen Uebungen immer fort, welches ihm um so leichter ward, als er an Rath Rraus, einem fehr geschickten und in biefem Fache fertigen Runftler, ben besten Gebülfen fant. Er machte mit bemselben verschiedene Reisen, bavon ich nur ber zu ber Belagerung von Mainz und ber nach ben Borromeischen Infeln gebenke.

Was ihn aber zu Saufe auf eine fehr angenehme Weise beschäftigte, war bie Sorgfalt, womit er feine frühern Zeichnungen zusammenstellte, ordnete, ausarbeitete, durch Nachzeichnungen aus Reisebeschreibungen erganzte und in große Banbe zusammenbinden lief. hieraus entstand eine vorzügliche Folge von Aussichten. Liffabon, Gibraltar, Minorca, bie Ruften bes Mittelmeers, Sicilien, Italien waren unter verschiedenen Gefichtspunkten gludlich aufgefaßt und mit ber Leichtigkeit eines Liebhabers dargestellt. Die Seestücke und Häfen zeichnen sich vorzüglich durch trefflich gezeichnete Schiffe aus; benn indem herr Gore so lange Zeit sich mit bem Schiffban abgegeben, fo waren ibm biefe wichtigen Bebaube nicht bloß bem Scheine nach bekannt, sondern er verstand ihre Formen so wie die ganze Technik, wodurch sie bewegt werden, aufs genaueste. Wie ein tlichtiger Figurenzeichner, ber mit ber Anatomie wohl vertraut ist, die Gelenke an ben rechten Ort fest, so waren bei ihm die Theile bes Schiffs im rechten Berhältniff, weil er ihren Gebrauch und die Wirtung, die fie hervorbringen follten, fehr genau kannte; wie er benn auch bis kurz vor feinem Enbe mit ber Gefellschaft zu Berbefferung bes Schiffbaues in London, deren Mitglied er war, in beständigem Verhältniß blieb und ihr

seine Betrachtungen mittheilte, die er über diesen Gegenstand immer fortsetzte. Als Beweis seiner unveränderlichen Neigung zu diesen Gegenständen kann man anführen, daß er nicht vierundzwanzig Stunden vor seinem Ende, welches den 22. Januar 1807 erfolgte, seiner Tochter den Bunsch ausdrückte, daß sie bei ihrem Ableben ein Legat der Societät der Marine zu London hinterlassen möge. Sben so verordnete er in seinem Testamente, daß von den alten Matrosen, welche mit ihm jenen Kutter, die Schnecke, geführt hatten, der eine, welcher noch am Leben war, eine Bension regelmäßig die an sein Ende erhalten sollte; welches denn auch durch seine trefsliche Tochter gewissenhaft erfüllt worden.

Jene Sammlung, die in den letzten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer kurz vor seinem Tode ausgesprochenen Berordnung Ihro des Herzog von Weimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese schönen Bände auf die Bibliothek niedergelegt, und werden daselbst ausbewahrt. Sine Marmordiste des Herrn Gore wird daselbst auch das Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Ueberresten gestattete man den Borzug, in der Hoskirche niedergesetzt zu werden, wo sie neben seiner ältern Tochter Elise Gore, einer der würdigsten Schülerinnen Hackerts, die ihrem Bater voransgegangen, eine Ruhestätte gefunden. Ihm daselbst ein vollständiges Monument zu setzen, war seiner jüngern Tochter Emilie vorbehalten.

# Ausführliche Beschreibung

ber

fechs Gemalde, die zwei Ereffen bei Efchesme vorftellend.

C. oben C. 52-57.

### Erftes Gemälde.

Evolution, um ben geinb zu ber Schlacht vom 5. Juli 1770 gu nothigen.

Die türkische Flotte war in einem Halbeirkel am rechten User bes sesten Landes bei Tschesme geordnet. Das türkische Schiff mit der großen roth und grünen Flagge und dem rothen Wimpel auf dem großen Mast commandirte der Capudan Pascha; das Schiff mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Contreadmirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fodmast befehligte der zweite Contreadmiral; alle andern türkischen Schiffe führen rothe Flaggen und Wimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landtruppen, 30,000 Mann start, die Landung der Russen zu verhindern, und die Schiffstruppen im Nothsalle abzulösen. Hiervon sieht man nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Belte durch die Schiffe und den Rauch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren Galeeren, kleinen Schiffen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft nur einige vorgestellt sieht.

Der Obergeneral ber kaiserlichen Flotte, Graf Orlow, hatte beschlossen bie Feinde bei geringem Winde, der ihn jedoch begilnstigte, anzugreisen, und rückte um eilf Uhr mit drei Divisionen vor. Die erste Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estasi und Triswetitele besehligt der Admiral Spiridow, bessen große Flagge auf dem Mittelmast

bes ameiten Schiffes St. Eftafi, worauf er sich befand, au feben. Diefe gange Divifion hat blaue Windfahnen. Das erfte Schiff, Europa, wendet sich, indem es auf den Feind seine Ladung abseuert, welcher schon Die ruffische Flotte eine Zeit lang beschoffen hatte. Die zweite Division, gleichfalls von brei Schiffen, St. Januarius, Trierarcha und Rastislaw. rudt in Linie vor und wird von dem Obergeneral, dem Grafen Orlow, befehligt, ber auf bem Schiffe Trierarcha fich befindet, auf beffen großem Mast man die große Kaiserslagge sieht. Auf bem Fockmast ist die große rothe Flagge als Zeichen des Angriffs. Diese ganze Division bat weiße Die britte Division besteht aus brei Schiffen. Retron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter den Befehlen des Admirals Elphinstone, ber fich auf bem Schiffe Swetoslaw befand. Es bat bie Contreadmiraleflagge auf bem Befanmast. Die ganze Division hat rothe Windfahnen, und ruckt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarde, die sich bei ber zweiten Division nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feind.

# Zweites Gemälde.

Treffen von Tichesme ben 5. Juli 1770.

Das Schiff St. Estaft, welches bas Schiff bes tlirkischen Contreabmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Maft deffelben entzündet, aufgeflogen. Die Trimmer beffelben fieht man im Borbergrund. Man erblickt Ruffen, welche bie türkische Flagge retten, um biefes Zeichen ihres Siegs zu erhalten, an ber andern Seite mehrere Türken und Ruffen, die sich um die Wette auf einem Theil ber Trümmer au retten suchen. Weiterhin erblickt man eine ruffische Schaluppe, bie eine Menge ruffischer Solbaten und Matrofen rettet, Die mit bem Schiff aufgeflogen waren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herbei zu bemfelben 3med, aufgeforbert burch ben rothen Wimpel auf bem Fodmaft Daffelbe Schiff hat Anter geworfen, und des Abmiralschiffs Trierarcha. folägt fich unaufhörlich mit kleinem Gewehr = und Kanonenfeuer. Schiff Rastislam balt an ber Binbfeite, um fich mit Bortheil zu fchlagen. Das Schiff Triswetitele, um ber Gefahr zu entgehen, von bem brennenben türkischen Schiff entzündet zu werden, burchbrach die Linie ber Türken unter fortbauernbem Gefecht. Die Europa und ber heilige

Januarius fahren fort zu manövriren, indem sie die feindlichen Schisse beschießen. Die dritte Division des Contreadmirals Elphinstone ist noch nicht in den Streit verwickelt. Die Schaluppe, die sich entsernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grasen Orlow gerettet hatte. Das Schiss des türkischen Contreadmirals, das durch den St. Estasi genommen war, entzündete sich. Die türkische Mannschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauf erreichte das Feuer die Pulverkammer, und das Schiss slog aus. Der erste türkische Contreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt und entsernt sich, um nicht durch gedachtes Schiss angezündet zu werden. Ein anderes in der Nähe macht Anstalten dasselbe zu thun, während es sich noch schlägt. Alle übrigen Schisse, dieselbe Gesahr und das beständige Feuer der russischen Flotte sürchtend, kappen gleichfalls ihre Ankertaue und beginnen ühren Rückzug.

#### Drittes Gemälde.

Rudjug ber Turten in ben hafen von Tichesme.

Die Tilrken ziehen sich in ben Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich ber Graf Orlow befand, gab bas Signal zum Berfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Kaiserslagge ausgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Rastissaw ist noch im Gesecht mit den Feinden, indes der übrige Theil die Flotte verfolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren die Mannschaft des aufgestogenen Schiffes zu retten, kehren zurück und nähern sich ihren Schiffen. Der Bordergrund stellt eine kleine Insel vor, wo sich ein türkischer Bosten besindet, der den russischen Schaluppen durch ein anhaltendes Feuer beschwerlich fällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg fortsetzen. Mehrere Türken von der Mannschaft des ausgestogenen Schiffes retten sich auf diese Insel.

### Biertes Gemälde.

Dlachtlicher Angriff vom 7. Juli 1770,

Die vier Schiffe, Europa, Rastislaw, Netron Menja und Saratow, zwei Fregatten, Afrika, Nadegda und eine Bombarde machen die Escadre ans, die den Feind angreifen sollte. Sie war vom Contreadmiral Greigh befehligt, der auf dem Schiff Rastislaw sich befand. Auf dem Gipfel des großen Mastes sieht man die Cornette und auf dem Flaggenmaste drei angezündete Schiffslaternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff, zu maskiren scheint die übrige Flotte sich segelsertig zu machen. Die vier Brander liegen vor Anter und erwarten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirst beständig Bomben. Die Fregatte Nadegda nähert sich der türkischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Afrika nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung einer andern angesangenen Batterie zu vershindern. Die türkischen Schiffe, alle vor Anter in dem Hasen von Tschesme, sangen, indem sie die Annäherung der russischen Escadre besmerken, zu kanoniren an.

### Fünftes Gemälde.

Berbrennung ber turfifden Flotte im Safen von Tichesme.

Die drei Schiffe Europa, Rastislam und Netron Menja liegen vor Anker am Eingang des Hafens, nahe bei der feindlichen Flotte, welche sie immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurück, um im Nothsall eines dieser Schiffe zu ersetzen. Die Fregatte Nadegda seuert auf die Batterie von 22 Kanonen; Afrika fährt sort die Errichtung der zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde seuert unausschörlich.

Da ber Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orlow die Schaluppen zu jenen Schiffen, um sie im Fall einer Gesahr wegdringen zu können. Die andern Schiffe der Flotte liegen vor Anker. Die vier schon abgesendeten Brander haben die türkische Flotte in Brand gesteckt, wovon ein Theil schon durch die glühenden Augeln der drei Schiffe entzündet gewesen. Man hat die beiden Effecte eines Schiffes, welches aufsliegt, vorgestellt. Der erste ist der wo man die Fenersäule sieht, die sich in Wolken ausdreitet, ungefähr drei Minuten dauert, und sich alsdam, wie man auf den zweiten Effect sieht, in das rothe Fener mit Funken verwandelt, in dessen Mitte eine Rauchsäule aussteigt, welche sich nach oben verbreitet und auch ungefähr noch drei Minuten dauert. Man hat für gut befunden zwei Schiffe vorzustellen, deren eines drei Minuten nach dem andern ausgeslogen wäre, um die verschiedenen Wirkungen einer

solchen Explosion sehen zu lassen. Zugleich sieht man, daß die Flammen ber seindlichen Flotte sich einem Theil der Stadt und den nächsten Landhäusern mitgetheilt haben.

# Sechstes Gemälbe.

Rudtehr ber fiegreichen Blotte am Morgen bes 8. Juli 1770.

Die Escabre der drei Schiffe, die beiden Fregatten und die Bombarde kehren bei Andruch des Tages von ihrer glücklichen Unternehmung zur Flotte zurück und dringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiff Rhodus mit gesenkter Flagge unter der russischen, sodann vier Galeeren, die einzigen Ueberdleibsel der türkischen Flotte. Das Schiff Rastislaw, indem es sich dem Schiff Trierarcha nähert, grüßt den Oberdesehlshaber, dessen Schiff antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehrerer seindlichen Schisse, und Türken die sich zu retten suchen.

# Hackerts Kunstcharakter und Würdigung seiner Werke

nov

### Beinrich Meyer.

Haderts Berdieuft als Landschaftsmaler und das Eigenthilmliche seiner Werke klar auseinander zu setzen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospectmalerei hauptsächlich emporgebracht und noch dis setzt von niemand darin übertroffen worden, theils weil zwar wohl das Publicum, aber nicht immer die Kunstrichter seinen Talenten und seiner großen höchstachtbaren Kunstfertigkeit Ehre und Recht haben widersahren lassen.

Damit aber ber vorgesetzte Zwed möge erreicht werben, so wird fich ber Lefer einige Rüchlide auf ben Zustand ober vielmehr auf ben Gang ber Lanbschaftsmalerei seit bem siebzehnten Jahrhundert gefallen lassen. Gegen die Mitte beffelben nämlich blühten die brei großen Klinftler Claube Lorrain, Cafpar Dughet und Salvator Rofa; allein es ift nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, ber Runfttheil, welchen fle fo fehr verherrlichten, habe bamals auch feinen Wenbepunkt erreicht; benn wiewohl bie folgenden Zeiten nicht ganzlich arm an ausgezeichneten Talenten waren, so können boch bie seither erfolgten Ruckschritte in ber Landschaftsmalerei nicht wohl abgelängnet werden. Der Gehalt ber Erfindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung ber Theile zum fünftlich malerischen Ganzen hat abgenommen. Vorerwähnten großen Meistern folgten Nachahmer, welche aber als solche nothwendig binter ihren Mustern zurudblieben; sobann folgte bie Brospectmalerei, beren Urfprung bei ben bilbnifliebenben Englandern zu fuchen febn burfte. Balb verbreitete sie sich auch nach Frankreich, wo Bernet, um die

Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts vornehmlich mit den bekannten Anfichten ber Seehäfen fich feinen glänzenden Ruhm erworben; und zu eben ber Zeit fanben auch bie burch Aberli zu Bern verfertigten Schweizer Brospecte sehr vielen Beifall. Während ber flebziger Jahre endlich gelang es unserm Hadert, wie aus ben vorstehenden Nachrichten ersichtlich ift, fich in ben Ruf bes erften Landschaftsmalers feiner Zeit zu feten, und burch ihn erreichte bas Fach ber Brofpectmalerei bie bochfte Bollfommenbeit, indem es unmöglich scheint den realistischen Forderungen, mit geringerem Nachtheil für bie mabre Runft, beffer Gentige zu leiften, als in seinen Bilbern geschieht. Mit unendlicher Treue und Wahrheit stellt er uns die Gegenden von Rom, Tivoli, Reapel u. f. w. vor Augen; ber Beschauer erhält Rechenschaft vom geringsten Detail, und boch ift alles ohne angstliche, kleinliche Mübe, meisterhaft, sicher, ja fogar mit Leichtigkeit vorgetragen. Ueber biefes nimmt man bei Hadert eine beständige Thätigkeit bes guten Geschmads ober, wenn man will, bes Schönheitssinnes wahr. Freilich find seine Gemälde nicht alle, hinfichtlich auf ben Inhalt, gleich anziehend, weil es die Gegenden nicht waren, die er auf Bestellung nachbilbete; aber man wird schwerlich ein Beispiel finden, daß er ben Standpunkt ungunftig gewählt ober ben barzustellenden Gegenständen eine folche Lage und Beleuchtung gegeben, daß der malerische Effect wesentlich baburch gefährdet würde. Doch um eine beutliche Ueberficht von Hackerts Rünftlerverdienst zu gewinnen, ist es nothwendig eine nähere Prüfung anzustellen, in welchem Dage er ben verschiebenen Gigenschaften Genüge leiftete, die von bem Runftwert überhaupt geforbert werben.

Er findung liegt eigentlich ganz außer dem Kreise landschaftlicher Prospectmalerei, und so machen die Werke unseres Künstlers auf dieses höchste Verdienst keinen Anspruch. Auch ist ans den wenigen frei ersundenen Landschaften, die er verfertigt hat, abzunehmen, daß er sich wohl schwerlich mit Glück darum würde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospectmaler nicht frei überlassen, und in sosern war Haderts Berdienst von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin schon zugestanden worden, seinen guten Geschmack in der Wahl der Standpunkte bewiesen, so daß nur in seltenen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand unvermeidlich machte, die Linien nicht gut auf einander treffen, hat er gezeigt, daß ihm dieser Theil der Kunst keineswegs fremd gewesen.

Der Artikel ber Zeichnung kann in ber Landschafts = und zumal in der Brospectmalerei ans einem doppelten Gesichtspunkte betrachtet Erstlich in wiefern ber Maler die Gestalt und Proportion ber nachzubildenden Gegenstände richtig auf seine Leinewand überzutragen verfteht, und hierin ift Philipp Hadert ber allervollkommenfte Meister ge-Zweitens in wiefern seine Zeichnung burch Gestalt und Umriffe ben Charafter ber verschiedenen, in einem Gemalbe befindlichen Gegenftande anzudeuten weiß; und auch hierin steht unser Rünftler teinem seiner Reitgenoffen nach. Seine Bifte find leicht, ber Baumichlag mannichfaltig: ber Klinstler brudt die verschiedenen Arten der Blätter so wie der Stämme fehr wohl aus. Un ben Felsen ift oft felbft die Steinart angebeutet. Die Pflanzen bes Borbergrundes find mit Runft, Bestimmtheit und Sorgfalt bargeftellt. Besonders aber pflegte Sadert seine ganze Runft an nicht sehr entfernten Bergen zu zeigen, an benen fich bie verschiebenen Partien noch beutlich unterscheiben. Bielleicht ist bas Detail hierbei oft größer als es bem malerischen Effect bes Ganzen zuträglich ist; bagegen läft aber auch bie Wahrheit und Treue ber Darftellung nichts weiter zu wünschen übrig.

Die Runftrichter haben Saderts früheren Gemälden Mangel an Uebereinstimmung bes Colorits vorwerfen wollen; zulett aber wurde er beschuldigt, daß er bunt male. Jener erste Tabel ift halb ungerecht, weil er nur aus ber Bergleichung ber hadert'schen Gemälbe mit ben Meisterstüden ber älteren großen Runftler entspringt. Unter Saderts Reitverwandten haben wenige harmonischer, vielleicht keiner kräftiger gemalt Daß bingegen manche seiner spätern Arbeiten etwas bunt seben, läßt sich nicht völlig ablängnen. Doch hiezu, wie zu einigen harten Stellen, scheint er, indem er nach ber Natur malte, burch bas an fich löbliche Bemühen dieselbe recht treu nachzuahmen verleitet worden zu Denn bie Balette erschöpfte fich schon an ben Fernungen und ben gebachten bewundernswürdig wahrhaft und mit dem größten Detail ausgeführten näheren Bergen, also daß für manche Partien bes Borbergrundes teine hinreichenden Farbenmittel mehr in des Klinftlers Gewalt waren, und er sich zu llebertreihungen genöthigt fah. Haderts Colorit ift begwegen, zumal wenn er Abendschein ausbrücken wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in biefen einzelnen Theilen auch wirklich unlibertreffbar. In Gemälben, wo er bie Aufgabe zu löfen hatte, Morgenbelenchtung barzustellen, findet sich mehr Accord, das Berhältniß der

Tinten ist mehr kunstgerecht; jedoch hat er, wenn man nämlich milden Ton und Farbenschmelz im Ganzen als die Haupteigenschaften des guten Colorits betrachten will, gerade hierin die vortrefflichen ältern Meister nicht immer erreicht.

Die Beleuchtung anlangend, hielt sich unser Klusster bloß an die Natur, ohne, wie man wohl sieht, diesen wichtigen Theil der Kunst vorzüglich studirt zu haben. Bielleicht hat ihn sein reales Streben nach Darstellung des Wirklichen abgehalten, sich die Bortheile einer klusslich angeordneten Beleuchtung zu Nutze zu machen. Wie-dem auch seh, Haderts Gemälde geben zwar in Hinstlich auf Licht und Schatten zu keinem gegrünzbeten Tadel Gelegenheit, doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Anspruch auf vorzügliches Berdienst.

In der Kraft und Maancirung der Farben weichen die Gründe meistens richtig hinter einander zurück; wo indessen von den obgelobten näheren Gebirgen sich welche finden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Ausstührung zu sehr herantreten und scheinen alsbann den Kunstler oft zu einigen Härten im Bordergrunde genöthigt zu haben.

Berschiedene dem Gebiet der Ansstührung oder Behandlung angehörige Sigenschaften sind bereits berührt worden; es ist also nur noch anzumerken, daß Hadert den Pinsel mit unumschränkter Meisterschaft sührte. Die Leichtigkeit und Sicherheit, womit er arbeitete, die zweckmäßige Methode, die er im Anlegen und Bollenden bevbachtete, konnte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr große Anzahl Delgemälde, sondern auch viele Gouachen und beinahe unzählige Sepienzeichnungen zu versertigen, welche man in größeren wie in kleineren Sammlungen durch ganz Europa antrifft. Freilich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werke sehen mit gleicher Sorgsalt ausgestührt; unterdessen ist bei weitem die größere Zahl mit durchgehaltener Ausmerksamkeit vollendet, der vernachlässigten hingegen sind so wenige, daß man sie gewissermaßen als Seltenheiten betrachten kann.

Haderts Gemälde sind, wie es für Prospecten schicklich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffirt; und als Staffage betrachtet können alle diese Figuren für gut und hin-reichend gelten. Weidendes Bieh gelingt ihm sogar mitunter recht lobens-würdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Versuch bringt er auch heroische Figuren an; sie können aber auf kein großes Lob Anspruch machen,

weil es ihm an der Erfindungsgabe sowohl als an der erforderlichen Wissenschaft in der Zeichnung sehlte.

Bu Anfang biefer Betrachtungen ift ausgesprochen worben, bie Brospectmalerei habe burch Hadert ihren Gipfel erreicht, und bie Brilfung ber befondern Gigenschaften seiner Runft wird beutlich gezeigt haben, daß er alle für biefes Fach erforberlichen Talente im hoben Grabe befeffen, hingegen in benjenigen, welche ber freien poetischen Lanbschaftsmalerei vornehmlich angehören, nicht geglänzt habe. Und so bleibt nur noch zu untersuchen übrig, ob von seinen Nachfolgern jest schon einer in dem genannten Fach mehr geleistet ober in wiefern zu erwarten stehe, fünftig einer ihn übertreffen und ihn von der obern Stelle verdrängen Den ersten Theil der Frage hat die Erfahrung selbst schon merbe. beantwortet, weil keiner ber jett lebenden Landschaftsmaler (mit ihrer Sunft seh es gesagt!) Aussichten nach ber Natur im Ganzen so vortrefflich darzustellen vermag, als wir solches in Saderts Bilbern wirklich geleistet seben. Ueber ben zweiten Theil kann man zwar nicht entscheibend sprechen benn die Gränzen des Möglichen find nicht wohl zu bestimmen — absehen aber läßt es sich allerbings nicht, wie es jemand gelingen follte, gegebene landschaftliche Gegenstände mit größerer Richtigkeit und Treue nachzubilden. Denn wollte fich einer mit noch ftrengerer Gewiffenhaftigkeit ans Wirkliche halten und dabei mehr Detail anbringen, fo würden seine Werke weniger angenehm ausschlen, auch würde er der Trockenheit und dem Borwurf eines platten, geschmacklosen Naturalismus schwerlich entgeben. Colorit milite ihm nothwendig begegnen, was schon oben gegen Hadert erinnert worden, daß nämlich die Farbenmittel der Balette nicht für das ganze Bilb ausreichen. Wollte aber jemand durch Zuseten und Weglaffen, so wie durch willfürlichere Anordnung bewirten, daß seine Bilder ben Forberungen ber Runft mehr Benilge leisteten, wollte er burch klinftlichen Gebrauch von Licht und Schatten größern malerischen Effect bervorbringen, burch weise Mäfigung ber Farben mehr Harmonie über bas Bange verbreiten, so wirde er schon in das Gebiet der höhern, freien, dichterischen Landschaftsmalerei übergeben; er würde ein besserer Künstler als Hadert febn, aber biefem boch seinen Rang als erstem Maler bes bebingten Faches. ber Prospecte nicht streitig machen können.

# Heber Landschaftsmalerei.

Theoretifche Fragmente.

Es läft fich wohl benten, daß ein Mann wie Philipp Hackert, ber seiner Natur nach so verständig war und immerfort in einem klaren Bewußtfeyn lebte, Betrachtungen über die Kunft im allgemeinen, besonders aber über die Art, wie er solche behandelt, wie er in derselben zu einem boben Gipfel gelangt, mahrend einer fo thatigen und langen Lebenszeit öfters angestellt habe. Er war zu folchen theoretisch-praktischen Bemerkungen burch die Sulzer'sche Theorie, auf die er einen fehr großen Werth legte, aufgefordert, und fühlte in sich wohl den Beruf, dasjenige, was er so gut ausübte, auch gelegentlich auszusprechen. Er hatte stets Liebhaber und Rünftler als Schüler um fich, und theilte benfelben gern feine Heberzeugungen mit. Da es sich ihm nun so gut zuhörte und jedermann sich leicht burch einen so trefflichen Meister überzeugt fant, so wünschte man natürlich biefe fruchtbaren Lehren auch aufs Papier fixirt zu sehen, und gab ihm diesen Wunsch öfters zu erkennen. Er ließ sich baber bewegen wiederholte Bersuche zu folchen bibattischen Auffätzen zu machen; allein es wollte ihm nicht gelingen seine so wohlgefasten Gedanken mit einer gewissen Methode darzustellen.

Es liegen mehrere Papiere vor uns, welche von dieser Bemühung zeugen, und ihr Inhalt ist werth und würdig genug ausbewahrt zu werden. Allein es kann dieses nur in Gestalt von Fragmenten geschehen, die wir denn auch so unsern Lesern mittheilen.

Nach Ihrem Berlangen, mein Freund, erhalten Sie hiermit meine Gebanken über die Landschaftsmalerei. Gewöhnlich glaubt man, es setwas Leichtes, Landschaften zu zeichnen und zu malen. In diesem Irrethum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Künstler, denen es an Einsicht und Kenntniß sehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Effect zusammengestellt, können unserer Einbildungstraft als eine Landschaft-erscheinen, die aber sehr unvollkommen ist. So sindet man sogar verschiedene Steine, wo die scherzende Natur Städte, Häuser, Thürme, ja sogar oft Bäume vorgestellt hat. Im Lumachellmarmor sieht man allerlei Figuren, besonders Köpfe, sowohl Caricaturen als schöne Gesichter. Dies hängt aber mehr

von unserer Einbildungskraft ab; wie denn auch einer mehr oder weniger als der andere in solchen Dingen zu sehen glaubt. Unter solchen zufälligen Naturerscheinungen sind gar oft die unbestimmten Entwürse mancher Maler ähnlich.

Biele misrathene-Historienmaler legten sich auf das Landschaftsmalen, weil sie es für leicht hielten; ja sie glaubten sich zu erniedrigen und hätten dergleichen Dinge nicht unternommen, wenn sie sich dadurch nicht ihren Lebensunterhalt verschafft hätten; ja sie sprachen selbst mit Berachtung davon. Allein es glückte ihnen auch nicht. Biele haben sich Jahre durch gequält, ohne etwas hervorzubringen; auch ist ihr Name undekannt geblieben.

Es ist beinahe nicht möglich zu einem Grade der Bollsommenheit zu gelangen, wenn man diese Kunst der Landschaftsmalerei nicht in ihrem ganzen Umfange studirt. Ich sinde, daß bei allem Fleiß das menschliche Leben dazu zu kurz ist, wie zu allen andern Künsten. Ietzt da ich sechzig Jahre alt din, fange ich erst an wahr zu sehen und die Ratur richtig zu beurtheilen und nachzuahmen, ungeachtet ich von meinem sechzehnten Jahre an sie belauscht und mit Eiser und Fleiß studirt habe.

Es gehört zu der Landschaftsmalerei überhaupt nicht allein ein feiner Geschmack und ein seines Gesähl, sondern es ist auch ein anhaltender Fleiß erforderlich, alle nöthigen Studien zu machen, die so mannichsaltig sind, daß man sich saum vorstellt, wie viele Gegenstände man nachzuahmen und ihnen den Charakter der Wahrheit und Schönheit zu geben hat, man mag nun nach der Natur zeichnen oder malen.

Ferner gehört eine gute Gesundheit dazu, die Beränderung der Witterung zu ertragen, weil der Landschaftsmaler die Sommermonate in öben Gegenden zudringen muß, wo die Natur von Menschenhänden noch nicht verstümmelt ist. Nahe bei den Städten sindet man Cultur, aber keine malerischen Gegenstände, obgleich viele Liebhaber diese Landschaften worziehen. Sie denken an das schone angebante Land, das so ergiedig ist und so manche reiche Ernten verschafft, an Del, Wein, Obst und andern Friechten mehr, die in dem italiänischen Klima nahe dei einander wachsen, so daß man zum Beispiel Toscana einen wahren Garten nennen kann. Diese Vorstellung der Fruchtbarkeit macht nun jenen Liebhabern die Natur aus solchem Gesichtspunkte betrachtet schön; und obgleich die Gegenstände in diesem Sinne auch mögen schön genannt werden, so sind sie doch sür den Landschafter selten branchbar, außer in der Ferne und in mittleren

Planen; da können sie gut und dienlich sehn, selten aber nahe, und im Borgrund ganz und gar nicht. Die Natur ist zu sehr gekimmert, selten malerisch; je weniger die Gegenden cultivirt sind, je malerischer sind sie. An Borgrunden ist bei jenen Gegenden nicht zu denken, die sich äuszerst selten sinden.

Nach meiner Meinung muß ber Landschafter Figuren gezeichnet haben, damit er seine Landschaften staffiren kann und dadurch Leichtigkeit gewinnt, Bieh und allerlei Thiere zu zeichnen und nach der Natur zu malen. Ich finde es nöthig, daß er in mathematischen Wissenschaften belehrt seh, daß er Architektur, Optik und Perspective kenne; besonders muß er sich ein gutes perspectivisches Auge angewöhnt haben, die Natur richtig nachzuahmen. Biele Liebhaber, auch Rünftler felbft, preifen fehr bie Camera obscura und rathen an, daß man viel barin zeichnen solle. Nach meiner Meinung kann fich ein Liebhaber wohl damit amufiren; ber Klinstler aber muß sie nie brauchen, weil sie ihm nachtheilig ist, aus Urfache, weil sie nicht richtig sehn kann. Außer bem Focus find alle Linien, wie bekannt, krumm; alles zieht fich in die Länge, alle Kleinigkeiten, die fie anzeigt, werben zu klein; daburch gewöhnt er sich eine kleine Manier an, und weil die Lichtstrahlen durch verschiedene Gläser gebrochen werden, bis sie aufs Papier fallen, fo fieht man alles verbunkelt. In der Ferne und im Mittelgrund vermift man ben schönen Silberton, ber mit bem Luftton so schön in ber Natur berrscht. Sier ift alles mit einem leichten Flor überzogen, mit einem gewissen Rauchton, ben viele Klinftler Specton nennen, und den man sich in der Folge schwer abgewöhnen kann. Ueberhaupt ist es in der Kunst schwierig das Ungewohnte abzulegen, besonders wenn man fich einmal falsche Maximen in den Ropf gesetzt hat. 3ch nenne bas in ber Kunst zurücklernen; biefes ist viel mühfamer und schwerer, als auf bem rechten Wege vorwärts zu geben.

Nach meiner Meinung und Uebung finde ich, daß man weit mehr hervordringt, wenn man vollkommen in der Größe, wie man das Bild machen will, den Contour nach der Natur mit bloßem Auge zeichnet, ohne weitere Hilfsmittel. Hat man die Perspective wohl gelernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuahmen. Der Künstler muß sich an das Große gewöhnen, daß nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild kommen, die in einem kleinen Raum nur Unvrdnung machen und unmöglich darzuskellen sind. Er muß vieles weglassen, um

bie wahre Mussion des Gegenstandes hervorzubringen, und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen Styl, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur, und je mehr er zeichnet und malt, je mehr lernt er diesen Ton sehen, kennen und nachahmen.

Es ist freilich Anfängern nicht zu rathen, große italiänische Anssichten sogleich zu zeichnen und zu malen, wo man öfters von einem Higel ober Berg in einer Entsernung von 40 bis 60 Miglien das Meer entdeckt, oder die weit entsernten Apenninen. Ich habe den Aetna 120 Miglien vom Meer aus gesehen. Man muß mit kleinen Entsernungen, die sehr deutlich prononcirt sind, anfangen, wo die Plane durch Flüsse, Seen, Wälder, mit Getreide bedautes Land deutlich abgeschnitten sind, daß man Auge und Hand nach und nach daran gewöhnt, daß man mit Geschmad und Fertigkeit alle Gegenstände, die einem aufgegeben werden oder die man selbst wählt, nachzuahmen versteht, durch Kunst und Geschmad, ohne die Wahrheit der Natur zu alteriren.

Da die Gegenstände so mannichfaltig in der Natur sind, so muß ber Künstler viele Zeit anwenden, alle kennen zu lernen und zu zeichnen. Das Studium der Bäume braucht viel Uebung und Zeit. Brincip theile ich im allgemeinen alle Bäume überhaupt in brei Rlassen ein, so wie ich sie selbst radirt und herausgegeben habe. Nach diesen muß der junge Künftler und Liebhaber, wenn er zeichnen lernen will, feine Hand üben. Das erste ist der Kastanienbaum. Rann er beffen geschwantige Blätter und Partien zeichnen und gruppiren, so ist es ihm bernach leicht den Ruftbaum, die Esche und alle Bäume, die längliche Blätter haben, zu zeichnen; benn er zieht feine gruppirten Blätter nur mehr ober weniger lang; ber übrige Charafter bes Baums besteht in seinem Stamm, im Schwung ber Aeste und in der Form des Ganzen, wie auch im Colorit. Hernach kommt ber Eichbaum, welcher ein zackiges Blatt hat. Rann er biefes mit Freiheit hinzeichnen, fo wie man schreibt, fo ift ihm leicht alle Arten von Gichen, Dornen, Weinreben u. f. m., genug alles was zackige Blätter hat, zu zeichnen. Das britte Blatt ist bie Pappel, welches ein rundes Blatt ift. Hat er biefes genugsam gelibt, fo kann er die Linde, die Ulme und alles was runde Blätter hat, her= vorbringen, wenn er, wie icon gefagt, auf das Eigenthumliche bes Stamms und auf die Natur der Aeste Acht hat. Auf diese Weise wird ber Klinftler die Mannichfaltigkeit ber Baume und Sträucher, die in die

Tansende geben, leicht nachbilden. Es ist dem Landschafter nicht genug anzurathen viele Bäume zu zeichnen, und man muß schon bloß im Contour, welche Art des Baums es ist, erkennen. Er muß hierbei Geschmack haben, um das Schönste jeder Art in der Natur zu wählen. Niemals muß er eine verstümmelte Natur nachahmen; sogar wenn er kranke und sterbende Natur nachahmt, muß er auch hier das Schöne zu sinden wissen, und sowohl bei nachgeahmten als componirten Bäumen muß alles schön und lachend, freundlich und lieblich sehn.

Die Gestalt eines schönen Gartnerbaumes ift, baf er über ben untern biden Stamm fich in eine Gabel von zwei Zweigen bilbet. sehr schön geschwungenen und variirten Aesten bildet wirklich auch einen schönen Baum für ben Lanbschaftsmaler. Wenn ber Künstler vieles nach der Natur gezeichnet hat, so wird er sich folche schöne Ratur merken, die ihm auch bei der mangelhaften aushilft; er wird auf diesem Wege die schönsten Regeln der Kunft finden, und das schöne Ideal wird ihm nicht fremd sehn. Da alles in der Malerei simnlich ift, so ist nichts bei allen unsern Ibeen möglich, als was uns die Natur mehr ober weniger schon dargestellt hat. Denn ob wir gleich öfters bie Ibeen neu glauben, fo find sie boch aus bekannten Gegenständen entstanden, wir finden sie aber neu, weil unfer Gedächtnig, bei ber großen Mannichfaltigkeit ber Einbrilde, sich nicht mehr erinnert, wo wir fie ber haben. Je mehr nun der Rünftler Localgedachtniß hat, je mehr wird fein Ropf angefüllt sehn von so mannichfaltigen Gegenständen, die er theils selbst gezeichnet ober auch nur gesehen hat. Es wäre wohl zu witnschen, daß der Klinstler alles aufzeichnen könnte, was er Gutes und Neues in der Natur findet; allein das Leben ist zu kurz; kaum hat man die Natur etwas kennen gelernt und ihre Effecte belauscht, so sind die Jahre da, daß man davon scheiden muß und die Runft aufhört.

Wenn des Künstlers Hand einigermaßen gesibt ist, daß er in allen Wendungen und auf alle Weise die Blätter und Partien der Bäume hinschreiben kann, so muß er nach der Natur zeichnen, ohne sich zu lange mit Copiren nach Zeichnungen aufzuhalten; denn bei dem Copiren lernt er zwar den Mechanismus der Hand, aber er versteht keine Zeichnung, wenn er die Natur nicht kennt. Er wähle sich im Ansang mittlere Bäume, die nicht zu groß sind, die aber deutliche Partien haben, und mache sie so gut nach als er kann. Wenn es auch im Ansang steif

wird, so lasse er sich boch nicht abschrecken. Wo er die Bartien deutlich sindet, ahme er sie mit Richtigkeit und Geschmad nach; wenn sie im Schatten undeutlich und in Masse sind, behandle er solche auf gleiche Weise. Er suche die Art, wie man mit Richtigkeit und Wahrheit die Natur nachahmt. Nach und nach kommt er dahin, daß er dieß mit Leichtigkeit und freier Hand zu thun versteht, und seine Werke werden gefallen.

Hat er eine Zeit lang so fortgefahren, so wage er es große schine Bäume zu zeichnen, und wähle stets die schöne Natur so viel nur möglich ist. Er muß seinen Standpunkt wenigstens zweimal so weit vom Baume nehmen, als dieser hoch ist. Erlaubt es das Terrain, so ist es besser dreis oder viermal so weit entsernt zu sehn; denn sein Auge kann das Ganze sassen, und er sieht Einzelnes genug, um alle Formen richtig zeichnen zu können.

Er thut wohl, einige Tage bei Einer Art von Bäumen zu bleiben, aber nicht Wochen lang; benn es ist nöthig sich in den verschiedenen Arten zu üben; sonst geschieht es leicht, daß der Künstler immer die Sorte zeichnet, die ihm gesäusig ist, und es ihm hernach schwer wird sich an andere zu wagen, die ihm nicht gesäusig sind. Auf diese Weise kommt er nach und nach dahin alse Arten von Bäumen richtig und kenntlich nachzuahmen und den wahren Baumschlag zu lernen, aus dem der Charafter eines Baumes ersichtlich ist.

Ich habe in meinem Leben immer viel vom Baumschlag sprechen und auch geschickte Künstler citiren hören, daß nämlich einer und der andere einen vortrefflichen Baumschlag habe. Bieles ist hierin wahr; allein nach meiner Bemerkung konnte der Baumschlag sehr gut sehn, er war aber immer derselbe, was ich manierirt nenne, und die Barietät der Bäume sehste. Ich verlange, daß ein jeder Botanicus den Baum sogleich erkenne, so wie auch Pflanzen und andere Blätter im Borgrunde.

Ich rathe sehr zu einem ernstlichen Studium der Bäume; denn es gehört Zeit und Uebung dazu, es auf einen gewissen Grad zu bringen. Da ein junger Künstler seurig und ungeduldig ist, so will er gleich ein Ganzes hervorbringen, ohne die gehörige Zeit an das Einzelne zu wenden; aber dieses läßt sich mit einem einzelnen Baume auch thum. Und sindet er keinen Mittelgrund und Ferne an der Stelle, wo er seinen Baum gezeichnet hat, so suche er sich einige Schritte weiter einen Fond dazu,

ber sich paßt, und mache ein paar Figuren ober Thiere im Bor – ober Mittelgrund; so bleibt es tein blosses Studium von Baum, sondern es wird schon eine Landschaft. Nichts gefällt mehr sowohl in der Natur als in Zeichnungen und Semälden, als ein schöner Baum. Einige Felsen, Steine ober andere Bäume im Wittelgrund und etwas Fernung macht eine schöne Landschaft, wo der Baum am ersten brillirt.

Nach biefem zeichne ber junge Klinftler Felsen, die zugleich mit Bäumen oder Sträuchern bewachsen sind, und gebe wohl auf ben Charakter ber Briiche Acht. Raltfelsen sind öfters sehr verschieden unter fich. Die vulcanischen haben einen ganz befondern Charafter, sowohl in der Form als in ber Farbe. Er zeichne ferner Steine, Felsenstilde, Kräuter von verschiedener Art, mit großen, mittelmäßigen und leinen Blättern, bie ihm zu seinem Borgrunde bienen. Hernach gehe er an bas Ganze und wähle fich im Anfang eine Gegend, die nicht zu reich an Gegenftanben ift, ziehe seine Linie bes Horizonts nach seinem Standpunkt; barauf zeichne er die großen Linien und Objecte, bis er seine Plane und bie übrigen Objecte im Ganzen richtig zusammen hat. Alebann fange er an bas Detail mit Genauigkeit zu zeichnen. Die vielen Kleinigkeiten bingegen, die sein Raum nicht erlaubt darzustellen, muß er weglassen, aber so unvermerkt, daß die Wahrheit nicht alterirt werbe. In Entfernungen, wo Gruppen Bäuser zusammenstehen, ift man oft genöthigt viele wegzulassen und nur die Hauptsachen zu wählen, weil es sonft zu klein würde und der Klinftler kein Instrument hat, so kleine Objecte darzustellen. Es gehört freilich eine gewiffe Uebung, ein Tact bazu, um mit Fertigkeit und Richtigkeit das Undeutliche, was in der Fernung berrscht, zu zeichnen, indem man nicht zu beutlich werben und doch alles Nöthige barftellen foll. Beim Malen ift biefes leichter als beim Zeichnen, wovon ich an feinem Orte sprechen werbe.

Es wird erfordert, daß der Kinstler nicht allein seinen Standpunkt wohl gewählt habe, wo die Objecte mit einander in einem guten Bezug stehen und dabei angenehme Gruppen im Detail machen, er muß auch dabei die Natur wohl belauschen, in welchem Licht sie den besten Effect macht, es seh früh Morgens oder etwas später, gegen Abend oder bei untergehender Sonne. Hat er sich hierüber bestimmt, so ist es nöthig, daß er in dem Augenblick, wo die Natur schön beleuchtet ist, wenigstens die Massen des Schattens anlege, und sodam nach seinem Gedächtniß

ausarbeite. Er kann auch bes andern Tages zu der Stunde sich wieder hinsetzen, um den Effect immer mehr und mehr zu belauschen, dis er ihn so weit hat, daß er das Bild glaubt nach seiner Einbildungskraft sertig machen zu können. Fährt der Künstler im Ansang mit dieser Mühsamkeit und Geduld fort, so wird er bald seinen Endzweck erreichen. Freilich ist es schwer, daß ein feuriges Genie sich zwingen soll, ehe seine Werke gerathen, mit Geduld so oft an denselben Platz wieder zurückzukehren; allein ein wahres Genie dringt durch, es überwindet alle Schwierigkeiten, sie mögen so groß sehn wie sie wollen, es kommt endlich auf den Punkt, den es sich vorgesetzt hat.

Als das beste Mittel hierbei, welches ich selbst versucht habe, kann ich anrathen, wenn man bei einer angefangenen Sache merkt, daß man daran ermüdet ist, ste sogleich liegen zu lassen und nach einer kleinen Promenade nach der Natur irgend etwas anderes anzusangen, was reizen kann. Die Neuheit erregt Lust und Liebe, und die Beränderung der Dinge macht und den Berdruß, daß wir unser Ziel nicht sogleich erreicht haben, vergessen, so daß wir des andern Tages, nach Ruhe und lleberlegung, das Werk mit neuem Muthe wieder angreisen, die wir endlich die ersten Schwierigkeiten überwunden haben und nach und nach zu der großen Fertigkeit gelangen, alles was uns die Natur darbietet, mit Kunst und Geschmack ohne Anstand nachzeichnen zu können, und das mit eben solcher Leichtigkeit, als jemand mit wohlgeformten Buchstaben sogleich einen Brief schreibt.

In der Composition der Landschaften ist hauptsächlich dahin zu sehen, daß alles grandios seh, wie solches Nicolas und Caspar Bouffin, Carracci und Domenichino geleistet haben. Diese Meister formirten einen großen und einnehmenden Sthl; man sindet nichts Kleinliches in ihrer Composition. Bon der Fernung an dis auf den Borgrund sind alles große Linien. Die Bäume bestehen mehrentheils aus großen Massen; doch haben sie auch öfters leichte Bäume gemalt. Senng, man muß die Wahrheit der Natur nicht im Detail suchen. Doch kann man an diesen Meistern ausstellen, daß ihr Baumschlag immer derselbe seh und ein Baum sich selten vom andern unterscheide. Ingleichen wäre zu wünschen, das Colorit möchte wahrer sehn; es ist nicht der Ton der Natur; die Fernungen sind zu blau und zu hart, der Mittelgrund gemeiniglich zu grün, ohne Luftperspective, und die Borgründe und andere Plane zu

schwarzstrün, Felsen und anderes Erdreich zu gelb, ohne varierte Töne, und das Ganze muß hart werden. Man kann einwenden, daß die Terra verde, die sie in Oelfarben gebraucht, Schuld an der Dunkelheit sep, weil sie in Oel, durch Kupser und Bitriol, die sie enthält, nachdunkelt. Ich habe aber gesunden, daß Caspar Boussin nie harmonisch gewesen sehn kann, auch da seine Bilder neu waren. Im Palast des Connetable Colonna in Rom habe ich eine Menge Gouache-Landschaften gesehen, sowohl auf Kall als Leinwand und Brettern; keine waren harmonisch. Die auf Kall hatten durch die Zeit gelitten, die übrigen gar nicht. Ich kenne diese Bilder genau; denn ich habe viele von denen, die auf Kall gemalt waren, in Gouache copirt, in einer ziemlichen Größe, weil ich vorhersah, daß sie durch die Zeit und die wenige Sorgfalt, die man für ihre Erhaltung hatte, dald würden zu Grunde geben, welches ich denn leider nach silnfundzwanzig Jahren wahr gefunden habe.

Die genannten großen Meister, welche die Regeln des großen Styls ans der schönen italiänischen Natur geschöpft haben, nehmen uns ein, sowohl wenn sie schöne als wenn sie schreckliche Gegenstände aussühren. Ihre Stürme und Ungewitter sind so schrecklich schön, daß sie Schaubern erregen. Die angenehmen Gegenstände sind reizend durch die großen und mannichfaltigen Linien, auch da wo die Landschaft gleichsam in der Bogelperspective vorgestellt ist, wie zum Beispiel an der großen Landschaft von Caspar im Balast Colonna, wo Abraham seinen Sohn zum Opfer führt. Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die andern, ist harmonischer und macht mehr Effect.

Elaude Lorrain, ob er gleich viel nach ber Natur gezeichnet und noch mehr gemalt hat, bedient sich in vielen Fällen des Poussin'schen Styls. Seine Composition ist angenehm, die Gruppirung der verschiebenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt, daß sein Gestühl für die schöne Natur außerordentlich sein gewesen, ob man wohl tadeln könnte, daß seine Perspective sehlerhaft ist, und man östers wünscht, daß bei so vielen Schönheiten die Linien der Plane richtiger wären.

Was sein Colorit betrifft, so ist, meiner Meinung nach, keiner bahin gekommen es so vollkommen zu machen. Sein Dunst in verschiebenen Tagszeiten, sowohl in der Fernung als der Luft, ist außerordentlich. Wan sindet den sansten Nebel des Morgens und die Ausdünstungen des Abends nicht allein in der fernsten Entsernung, sondern alle Grade durch bis auf den Mittelgrund, wo der sanste Nebel herrscht, ohne jedoch die Localsarben, welche die Natur zeigt und ohne das Detail zu alteriren. Alles ist sehr deutlich und macht auf den Zuschauer die angenehmste Empfindung. Seine Bäume im Bordergrunde, ungeachtet der schönen Gruppirung, sind öfters schwer, öfters hat auch die Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, so daß es nur eine Masse geworden ist, und man keine Partien im Baum, sondern nur dessen Silhouette sehen kann. Wo er Ultramarin brauchte, sind sie bester erhalten.

Zu seiner Zeit waren in und bei Rom viele immergrütte Eichen, welches ein sehr schöner Baum ist, der aber, wenn er nicht gut fludirt wird, leicht schwer aussieht. Dieser Bäume hat er sich viel bedient.

Indessen bei allem, was man noch in seinen Landschaften wünscht, ist er beständig schön, reizend, und gefällt immer mehr, je länger man seine Werke anschaut.

Poussin ist einnehmend bei dem ersten Anblid, so wie die Größe des Weeres uns auffällt, wenn man es lange nicht gesehen hat; man wird es aber in einigen Tagen müde, und sieht es mit Gleichgültigkeit an. Poussins Figuren sind im großen Styl und gefallen. Claude's Figuren, wenn nicht Fisippo Lauri die Bilder staffirt hat, sind gemeiniglich sehr mittelmäßig, so wie auch das Bieh. Claude sagte selbst: "Die Landschaft lasse ich mir bezahlen, Figuren und Bieh gebe ich oben ein." Man kann mit Gewißheit sagen, hätte Claude in seiner Iugend angesangen zu zeichnen, und hätte mehr Praktik gehabt in der Behandlung dessen, was man Mechanismus der Kunst nennt, so würden seine Borgründe eben so schönen als Fernungen und Mittelgründe geworden sehn. Es ist zu bewundern, daß ein Wensch, der sich so spät der Kunst gewidmet hat, so zu sagen der größte Landschafter geworden ist. Genie und Fleiß haben ihn dahin gebracht.

Ich muß hier einige Beispiele anführen, worans man die Beschaffenheit der Landschaftsmalerei, als ich in Rom war, lernen kann. Die jungen Franzosen, sowohl die Pensionärs der französischen Akademie als andere, trugen in Octav oder Duodez ein klein Büchlein in der Tasche, und zeichneten mit Rothstein oder schwarzer Kreide nach der Natur, aber alles manierirt. Ich sah Zeichnungen von mehreren Klinstlern, und alle schienen sie mir, als wären sie von Einer Hand. Der Maltesische Ambassadenr, Baron de Bretenil, hatte von allen Klinstlern, die bamals in Rom waren, Zeichnungen ober Gemälde, und da er sie mir eines Morgens mit vielem Bomp zeigte, so mußte ich bei einem jeden Stück fragen, von wem es seh, wenn ich den Namen nicht fand. Er wunderte sich sehr, daß ich so wenig Kenner wäre, und gab mir einige höfliche Berweise, daß ich diese kostbaren Sachen nicht genugsam schätzte, und ich wußte mir nur durch die Antwort aus der Sache zu helsen, daß ich die alten Gemälde zwar gut verstünde, aber noch zu neu in Rom wäre, um die Schönheiten der neuen jungen Künstler einzusehen.

Als Bolaire im Jahre 1770 in Neapel die Studien sah, die ich und mein Bruder Johann daselbst gemacht hatten, sagte er mir, daß es thöricht sen, sich so viel Mühe zu geben. Er habe auch die Thorheit begangen, aber seine Studien hülsen ihm jest nicht. Er sagte freisich nach seiner Art sehr wahr; denn da ihm die wahre Wissenschaft der Kunst sehlt, so sieht man in allen seinen Gemälden, daß sie manierirt sind, ungeachtet dieser Künstler wahre Berdienste im Effect hat. Seine Eruption des Besuds und seine Mondscheine, besonders die aus seiner guten Zeit, sind im Effect vortrefslich; hingegen was er nach der Natur macht, ist jämmerlich, weil er keine Perspective, noch die wahren Formen der Natur versteht.

Die Engländer in Rom hatten einen andern Tik. Sie studirten nichts nach ber Natur. Delane imitirte bie fcmarzen Gemälbe von Caspar Boussin, und malte die seinen noch schwärzer. Forrester that ungefähr das gleiche, zeichnete etwas nach ber Natur, aber elend, ohne Unfere Damen, die Liebhaberinnen im Landschaftszeichnen sind, machen es besser. Dan wollte ben Claube nachahmen, zeichnete bie Linien nach ber Natur, ober ließ fie fich von Tito Lufieri ober andern zeichnen, und malte eine klare Luft mit Fernung, woran ber Ton einiges Berdienst hatte. Beil das nun hinter einer großen Masse von braunen und schwarzen Bäumen stand, so schien es auf den ersten Blick, als ob es etwas ware. Diefes nannten bie Englander ben Claude'schen Styl. Ich kann nicht läugnen, daß ich Reiffenstein, ber mich zu diesen Künftlern geführt hatte, meine Bewunderung sehen ließ, wie es doch möglich ware, baß es Menschen gabe, die solches Zeug besitzen und bezahlen wollten. Auf alle Fälle muß man gestehen, daß die Engländer auch ihre mittelmäßigen Klinstler zu ber Zeit sehr encouragirten.

### Sittliche Wirfung.

3ch habe öfters bemerkt, bag es Menfchen giebt, welche eine Landschaft ohne Gefühl ansehen können. Das fommt aber baber, bag fie weber die Schönheit ber Natur empfinden, noch die bes Gemalbes, welches Auf ber anbern Seite wirkt aber in einer Lanbichaft nicht allein wahre Nachahmung und die Kunft, fondern es giebt noch eine fittliche Musion, welche sie hervorbringt. Biele Gegenden gefallen vorauglich aus Nebenbegriffen, ob sie gleich nicht die schönsten sind, indem andere Borftellungen bes Zuschauers fich bamit verbinden. febr viel auf die Gemuthebeschaffenheit an, und wie ber Mensch gestellt ift; und fo tann eine mittelmäßige Gegend mehr Einbrud machen, als Defters hat berjenige, ber sie anschaut, baselbst mit eine ibeell schöne. Freunden glückliche Stunden verlebt, und nun erweckt ihm bas Bild vergangene angenehme Erinnerungen, neue Ibeen ichließen fich an, turz er fühlt fich in bem Augenblid glüdlich.

Eine icone Gegend mit Baffer, Fernung und Bäumen, in welcher man keine Figuren fleht, erregt gemeiniglich ben Wunsch, barin spazieren ju geben, in ber Ginfamteit fich felbft überlaffen feinen eigenen Bedanten Sind an folden Stellen Figuren gemalt, so macht fie nicht mehr ben Effect, sondern vielmehr das Gegentheil. Dofen und Schafe, verhindern gwar nichts, im Gegentheil fie beleben, und weil wir an die zahmen Thiere gewöhnt sind, so tragen sie auf Spaziergangen zu unferm Bergnugen bei. Bunfchen wir hingegen eine völlige Einsamkeit, so verhindern fie uns auch an den schönen Ideen, und man wünscht bie Figuren von ber Stelle hinweg. Böchftene fann ein hirt ober ein paar hirten sitzend unter einem Baume angebracht werben, bie bas Bieh huten, als Mann, Frau und Rinder. Diefe, weil sie unschuldig find, und blog in der Absicht bas Bieh zu hüten auf ber Stelle fiten, verhindern uns nicht an unferm Bergnügen, sondern erregen wohl eber eine unschuldige Freude.

Biele Lanbschaften machen uns ein außerordentlich Bergnügen, wenn sie uns Gegenden vorstellen, wo große Thaten geschehen sind, als Schlachten und andere große Begebenheiten der Geschichte: Wenn Reisende solche Gegenden gesehen haben, und finden sie nun mit Treue und angenehmer Wahrheit im Gemälde vorgestellt, so erwedt es ihnen eine ganze

Reihe historischer und anderer bedeutenden Borstellungen. Auch Gegenden, wo berühmte Männer gelebt und gewohnt haben, als Horazens Villa bei Tivoli, Licenza, Baucluse, wo Betrarca sich aushielt, solche Landschaften interessiren öfters Liebhaber und Halbkenner.

Im schrecklichen Styl ist es nicht allein genug, daß die Gegend rauh und schrecklich sen, ja die Figuren können öfters allein das Schreckliche ausmachen, wie in der Landschaft des Nicolas Poussin, wo die Person bei der Quelle von der großen Wasserschlange umwunden wird.

#### Ueber Delmalerei.

Bu der Zeit als die Kunst mit Delfarben zu malen nicht allgemein bekannt und noch eine Art von Geheinmiß war, dachte ein jeder Künstler selbst nach, studirte seine Dele und seine Farben, und ließ sie sich zu Hause reiben. Seitdem aber die Farbenhändler geriebene Farben und gegründete Tücher verkausen, so ist die Kunst in Ansehung der Dauer der Farben sehr zurückgekommen, weil wenig Maler selbst darauf nachzedacht haben, und andere an diesem Hauptersorderniß zu sparen gedenken. Borzüglich aber haben die Farbenhändler, um ihre Farben und Tücher wohlseil zu geben, die Sache nachlässig getrieben, ja ihre Waaren aus betrügerischer Habsucht verfälscht.

Die Zeit von Jahrhunderten hat uns ilber Dinge belehrt, welche die alten Maler nicht wissen somnten, zum Beispiel daß die Terra verde in Del mit der Zeit schwarz wird, daß der Lack von Cochenille gemacht, mit Weiß vermischt, durchs Weiß zerfressen wird, daß alle Farbe, worin sich Bitriol oder Kupfer gemischt findet, schwarz wird.

Durch Erfahrung, Nachbenken und Untersuchung alter wohlerhaltener Gemälde habe ich vieles gelernt; befonders ans angefangenen und halbsertigen Bildern alter Meister habe ich bei genauer Untersuchung vieles gesehen. Ich will mich hier in keine besondere Beschreibung, wie die alten Meister ihr Malen behandelt, einlassen, sondern bloß beschreiben, wie ich es behandle, und was ich am beständigsten und dauerhaftesten gefunden habe. Bon meinem Bater habe ich vieles gelernt, der es von unsern Boreltern überliesert erhielt, welche sämmtlich Maler waren. Das übrige habe ich nach meiner eigenen Art und Nachdenken zugesetzt.

Un alten Bilbern, die auf bume Leinwand mit Bolus. Oder ober andern leichten Erdfarben schlecht gegründet waren, habe ich bemerkt, daß nicht allein der Bitriol, der sich öfters in diesen Farben befand, die Bilder schwarz machte, sondern auch, daß die Luft, die das Del ziemlich aus den Farben herausgezogen hatte, so daß sie durch die Leinwand burchstreichen konnte, daß die Luft, fage ich, die Farben schwarz gemacht hatte. Ich sah ein schön Bild von Salvator Rosa in Rom, welches auf solche schlecht gegrundete Leinwand gemalt war. Man hatte bie Leinwand auf den Blendrahmen rings herum und auch in der Mitte, wo bas Querholz des Rahmens fich befand, angeleimt. hier war die Farbe gut stehen geblieben und sah sehr schön aus; hingegen zu beiben Seiten bes Querholzes bis an den Blendrahmen war es so schwarz geworden, daß ich es kaum erkennen konnte. Wie schön aber das Bild gewesen, fah man blog in der Mitte an einem breiten Strich, wo, wie gefagt, die Leinwand an das Querholz angeleimt war, und ringsherum an den Rändern, wo die Luft alfo nicht hatte burchstreichen können.

Leiber bricht hier der Auffat ab, und ist wahrscheinlich auch niemals weiter geführt worden. Es wilrde in manchem Sinne interessant gewesen sehn, Haderts technische Bemerkungen zu ersahren, weil er sowohl im Malen als im Restauriren der Bilder besondere Einsichten hatte. Bon dem letzten zeugt seine kleine Schrift in Form eines Sendschreibens an den Ritter Hamilton: Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, welche auch ins Deutsche durch den Galerieinspector Riedel in Dresden 1801 übersetzt worden. In diesem Auffat wird die oben Seite 133 ff. erwähnte Restauration der Bilder durch Andres und das Firnissen der Bilder gegen damalige Tadler in Schutz genommen.

### Philipp Baderts Brief an ben Berausgeber.

Datirt vom 4. Marg 1806.

Seit meinem letzten Brief habe ich leiber in kurzem vieles erfahren, nach bem gelben Fieber in Livorno, Krieg und andern Fatalitäten, den Tod meines Bruders Georg den 4. November verwichenen Jahres. Die Stütze meines Alters ist versoren; indes bin ich gesund, und mit einem kleinen Husten und Schnupfen der Grippe, die viel Unheil angerichtet hat, glücklich entwischt. Ich male und studie fleißig wie ein junger Bursche.

Ihr Werk: Windelmann und fein Jahrhundert habe ich gelesen, welches mir unser Prediger Schulthesius in Livorno geliehen. Ich mache Ihnen und Ihrem Freund Meher mein aufrichtig Compliment über dieses Buch. Es ist mit Wahrheit, Kenntniß und Unparteilichkeit geschrieben, deutlich und belehrend. Es ist das einzige Werk, das ich kenne, was über die Kunst geschrieben ist, das ich gut sinde. Warum haben Sie mir aber nicht eher geschrieben, daß meine Vorgründe grell sind? Ich würde es gleich abgeändert haben; deswegen bin ich ein wenig böse auf Sie.

Run glauben Sie nicht, daß ich mich entschuldigen will, um meine Fehler zu bedecken. Jenen Borwurf ziehe ich mir vielleicht dadurch zu, daß ich mich einzeln gemachter Studien bediene, die allein wohlthun, im Ganzen aber, mit so viel andern Objecten zusammen, schädlich sind, wenn sie nicht vollkommen mit der Harmonie des übrigen verbunden werden.

Defters überläßt man es auch der Zeit, die durch ihre Patina mit malt, den durchsichtigen Ton läßt und das Ganze harmonisch macht. Wollte man dieses durch Kunst gleich ansangs thun, so würde es dem Gemälde mit der Zeit sehr nachtheilig werden. Diese Patina ist nützlich und unvermeidlich, denn ungeachtet aller erdenklichen Sorgfalt, Reinlichkeit in Del und Farben u. s. w. ist es doch der Natur der Sache gemäß, daß ein Delgemälde sich auf der Oberstäche ein wenig verändert, und nach und nach die kleine Patina bekommt, und doch den Silberton behält, wenn er in die Gemälde wirklich gemalt ist. Claude's Landschaften sind wesentliche Beweise davon. Dietrichs Landschaften, wie sie neu waren, schienen grell, jetzt sind sie sehr harmonisch, einige zu gelbe Steine außegenommen.

Der Speckton ober Rauchton, der vielmals in niederländischen Gemälden herrscht, ist öfters dem Künstler, aber auch öfters dem Torfoder Steinkohlenrauch, der in der Luft herrscht, zuzuschreiben, und der sich, wenn das Gemälde frisch ist, so in die Farben versaugt, daß eskeine Mözlichkeit ist ihn herauszubringen. Dieses geschieht leicht im Winter und ehe Firniß auf dem Bilde ist; denn alsbann dringt die Biesterluft in die Poren der Farben leicht ein. Mein Bruder, der selige

Iohann, hatte in London im Winter eine Landschaft gemalt, die ich nach seinem Tobe kommen ließ, wo die Biesterluft so eingedrungen war, daß sie auch Andres, der geschickte Bilberputzer, nicht herausdringen konnte. Es hatte den Speckton wie viele Riederländer. Die er in Italien gemalt' hat, haben den Silberton behalten.

Ihr Buch hat mich auf eine Ibee gebracht. Ich hoffe, baf Sie meiner nicht spotten werben, daß ich in meinem Alter noch neue Dinge unternehmen will. Es ist nämlich, mit bem großen ibealischen Styl Wahrheit ber Natur sowohl in Ton als Formen zu verbinden. Carracci, Domenichino u. f. w. haben einen großen Styl; allein bie Objecte find auch öfters fo unwahr, als waren fie aus einer andern Welt. Diese Convention, wie bekannt, ist einmal angenommen. Was bas Colorit betrifft, so ist es nicht allein unwahr, sondern hart. Man entschuldigt diese respectabeln Männer, daß die Zeit und ihre Art zu malen ihre Gemälde schwarz gemacht babe. Ich tann aber durch Bouffins Bafferfarbengemälde im Balast Colonna und die des Francesco di Bologna (Grimalbi) im Balast Borghefe beweisen, daß Bouffin nie harmonisch in ber Farbe gewesen ift. Seine Luft ist immer bart; Die gewöhnlichen rothen Streifen, bie zu buntelblane Fernung, bie hartgrunen, monotonen Baume, die allzu gelben Felsen und Wege, wo der bloge Oder herrscht, können nie übereinstimmend gemesen sehn. Diese Wafferfarbengemälde haben fich nicht verändert; durch das Verdunkeln der Terra verde find hingegen feine Delgemälbe eber harmonisch geworben. Francesco di Bologna ist in feinen Wafferfarben harmonischer. Seine Bäume haben benfelben Fehler, Boguet hat in Bistoja einen daß sie bunkelgrün und monoton sind. Saal gemalt, und bes Pouffin gelbe Felfen und toblichwarze Baume fo imitirt, daß einem angst und bange wird, wenn man es ansieht. Es ift mir unbegreiflich, wie ein Mann wie Boguet, ber wirklich fo viele Geschicklichkeit hat und ernsthafte gute Studien im Bortefeuille befitt, folch tolles Zeug barftellen konnte.

Wenn ich nun meine neuen Bersuche ins Werk richte, gelingt es mir vielleicht, einen großen verschönten Styl, ben Silberton der schönen Natur, die neblichten Dünste, die schönen Formen der Bäume, ohne den Charakter zu vernachlässigen, kurz, alles mögliche Idealschöne, was die Natur einer Landschaft darbietet, in einem Gemälde darzustellen, das den Eindruck einer vollkommenen Landschaft gäbe.

Um nun aber nicht in bas Manierirte zu fallen und bie großen Meister zu bestehlen oder schwach nachzuspotten, wie es leicht den Rachahmern gefchieht, fo habe ich in meinem Portefeuille Begenden gemalt, bie wirklich schon ben Stempel bes großen Styls an fich tragen. ich nun biefe ibealisch verschönere, so hoffe ich, daß meine Werte bie Originalität behalten werben, und man barin die Wahrheit ber Natur verschönert wiederfinden wird. Jest wird es nur barauf ankommen, wie biefe Werke von den Liebhabern der Kunft aufgenommen werden. bieber ist ber Geschmad ausschließlich für bas Bahre gewefen; ein jeber hat entweder zur Erinnerung Italiens getreu nachgeahmte Gegenden verlangt, ober um seinen Freunden im Baterlande nach seiner Rücklunft zu zeigen, was er gesehen hat, und Anekvoten babei zu erzählen u. s. w. Giebt es filr biesen neuen Stul nicht im allgemeinen Liebhaber, so wird es boch einige Runftkenner geben, die mir, wenn es wirklich gludt, Gerechtigkeit widerfahren laffen. Rünftlern wird es freifich gefallen; Die find aber die nicht, die da gablen können. herr Fabre, ber feit ber Baffeville'schen Geschichte aus Rom hieher geflüchtet ift, muß als ein sehr geschickter Mann gerühmt werben. Er malt mit Geschmad und hat ein sehr gutes brillantes Colorit. Er malt auch bann und wann Lanbschaften mit kleinen historischen Figuren, im Bouffin'schen Styl, welche beffer febn würden, wenn er ben Bouffin weniger nachahmte. Er traf, als er mich besuchte, mich bei meiner neuen Unternehmung, welche ihm sehr gefiel, ob ich ihm gleich noch nicht beutlich meine Ibee entbeden wollte.

Benvenuti ift jest hier Director ber Mabemie. Des Marés ift hier; er componirt vortrefflich, ob er gleich kein Schüler von David ift. Seine Farbe ift schwer, compact, sein Binsel nicht angenehm. Seine Compositionen, besonders in kleinen Gemälden, sind ausnehmend schön; die Stijets aber immer grausam, Mord und Todtschlag. Noch sehe ich keinen, der die Simplicität und Schönheit der Alten hat. Sauffier und seine in häuslichen Gemälden so geschickte Frau starben vor einigen Jahren, eins gleich nach dem andern, an der Schwindsucht. Gauffier war auf dem Gipfel seiner Kunst, und hatte sich sein Lebelang gequält ihn zu erreichen; da er genießen sollte, so starb er.

#### Binterlaffenes.

Nach Haderts Ableben sind seine sämmtlichen Besthungen an die in Berlin sich befindenden Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Gemälde, von welchen ein gedruckter Katalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht diese Kunstwerke auszuspielen, und wird beshalb zu seiner Zeit dem Bublicum nähere Nachricht ertheilen; weswegen wir auch eine beschreibende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg Hadert verfertigten Kupferplatten hat der Kunsthändler Domenico Negri zu Livorno in Berlag genommen, welcher davon gute Abdricke zu liesern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächst ein Berzeichnis davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst noch mehr zu interessiren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empsehlen, als sie einen großen Theil von Haderts Leben und Bemühungen dem Kunstfreunde darstellen, und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospectmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wovon wir nur ber wenigen wirklich antiken namentlich und umftändlich erwähnen.

- 1) Kopf bes Sextus Pompejus, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist von der ersten Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Bollsommensten was man in Steinschneidestunst sehen kann. Unter dem Halse steht AIAOAITEAOV. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Ioh. Windelmann, Wiener Ausgade S. 552 und 778; wie auch Bracci, Momorie degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tasel V. eine ganz leidliche Abbildung, in Kupfer gestochen, beigebracht ist. Dabei sindet sich noch der antike goldene Ring, in welchen er gesaßt war.
- 2) Kopf bes Ulpsies, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ift rein, mehr ins Hellgelbe schimmernb, mit viel Fener. Die Mitze ist mit einem Kranze umgeben. Am Halse ein Streifen von der Tunica. Die Arbeit ist höchst sleißig und vollendet.
- 3) Kopf eines alten Hercules, mit einem Kranz um die Haare und einem Stück Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Carneol, tiefzgeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von mildem als feurigem Ansehen, die Arbeit vortrefflich. Oberwärts ist ein Stücken von den Haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.

- 4) Fragment einer Camée. Der Charafter ist junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relief besteht bloß noch in der Maske und einem Stückhen Halfe. Das Weiße hat das Ansehen vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Nase hin sitzt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die trefflichste.
- 5) Jupiter auf seinem Thron mit niedriger Lehne sitzend, in der Rechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Victoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt hält. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diefe Steine würden fammtlich zur größten Bierbe auch selbst eines reich ausgestatteten Cabinets bienen.

Die modernen Steine sind von mehreren bekannten Künstlern, von Antonius Bichler, dem Bater, aus Innsbruck; von Iohann und Ludwig Bichler, seinen beiden Söhnen; von Friedrich Heder aus Sachsen; von Alessanro Cades; von Bartolommeo Gravina; von Alsieri aus Rom; von Amastini aus Fossombrone; Iohannes Wedder; Vetrarino; Tevoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavaliere Constanzi; Camillo Piastrini aus Rom; Iohann Mugnai; Lodovico Tarricelli; Lodovico Siries aus Florenz; Terese Talani, gedorene Moor, aus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni della Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Filippo Rega; Grund und Rasaelli aus Rom.

Man sieht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte der neuern Steinschneibekunst sehr unterrichtend sehn muß. Abdrücke davon wird herr Hofrath Behrendt in Berlin den Liebhabern auf Berlangen für ein Billiges überlassen.

## Einleitung in die Propyläen.

1798.

|   |     |    | • |   |
|---|-----|----|---|---|
|   |     |    |   |   |
|   |     |    | • |   |
|   |     |    |   |   |
| • |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
| - | ,   |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   |     |    |   |   |
|   | • . | ·. |   |   |
| - |     |    |   | • |
|   |     |    | 1 |   |
|   |     |    |   |   |

Der Idingling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt, mit einem lebhaften Streben balb in bas innerste Heiligthum zu bringen; ber Mann bemerkt nach langem Umherwandeln, daß er sich noch immer in ben Borhöfen besinde.

Eine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Borhalle, ber Raum zwischen bem Innern und Aeußern, zwischen bem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle sehn, auf ber wir uns mit unsern Freunden gewöhnlich aufbalten werben.

Will jemand noch besonders bei dem Worte Prophläen sich jener Gebäude erinnern, durch die man zur Atheniensischen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsere Absicht, nur daß man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Wert der Kunst und Pracht hier selbst aufzusühren. Unter dem Namen des Orts verstehe man das, was daselbst allenfalls hätte geschehen können, man erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Platzes gewesen wären.

Werben nicht Denker, Gelehrte, Künstler angelockt sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versetzen, unter einem Bolke wenigsstens in der Einbildungskraft zu wohnen, dem eine Bolkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Fosge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stätiger Reihe entwicklt, die bei uns nur als Stückwert vorsibergehend erscheint? Welche neuere Nation verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und in gewissen Fächern welche mehr als die deutsche?

So viel zur Entschuldigung des symbolischen Titels, wenn fle ja nöthig sehn sollte. Er stehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als möglich vom classischen Boden entsernen, er erleichtere durch seine Kürze und Bedeutsamkeit die Nachfrage der Kunststreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk zu interessiren gedenken, das Bemerkungen und Be-trachtungen harmonisch verbundener Freunde über Natur und Kunst entshalten soll.

Derjenige, der zum Künstler berufen ist, wird auf alles um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Aufmerksamkeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben immer schärfer zu bemerken, er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu eigenem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch andern gern mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nützlich und angenehm halten, was unter mancherlei Umständen von uns seit mehreren Jahren aufgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheidet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen seltener sind als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empfindungen, unsere Meinung, unser Urtheil mit dem was wir ersahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürsen, als in so sern wir uns auf die Natur und Ausbildung unseres Geistes einigermaßen verlassen möchten.

Was uns hierin eine stärkere Zwersicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit mehreren stehen, ist die Erfahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweiselhafte Sorge, unsere Borstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn andere gerade das Gegentheil von unserer Ueberzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja aufgehoben, wenn wir uns in mehreren wiedersinden; dann sahren wir erst mit Sicherheit fort, uns in dem Besitze solcher Grundsätze zu erfreuen, die eine lange Ersahrung uns und andern nach und nach dewährt hat.

Wenn mehrere vereint auf diese Weise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürsen, indem sie ein gleiches Interesse haben sich fortschreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zwecke loszehen, dann werden sie gewiß sehn, daß sie sich auf den vielsachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Richtung, die sie von einander zu entsernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammensühren wird.

Wer hat nicht erfahren, welche Bortheile in solchen Fällen bas

Gespräch gewährt! Allein es ist vorübergehend, und indem die Resultate einer wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung ber Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Ein Briefwechsel bewahrt schon besser die Stufen eines freunbschaftlichen Fortschrittes; jeder Moment des Wachsthums ist sizit, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empsindung giebt, so ist ein Blick rückwärts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein künftiges, unablässiges Fortschreiten hoffen läßt.

Kurze Auffätze, in die man von Zeit zu Zeit seine Gedanken, seine Ueberzeugungen und Winsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hilfsmittel eigener und fremder Bildung, deren keines versäumt werden darf, wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenen Zeit und die vielen Hindernisse bedenkt, die einer jeden Ausstührung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Beenwechsel solcher Freunde die Rebe seh, die sich im allgemeinen zu Klinsten und Wissenschaften auszubildenstreben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welt- und Geschäftsleben auch eines solchen Bortheils nicht ermangeln sollte.

Bei Kinsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine solche energische Berbindung, sondern auch das Berhältniß zu dem Publicum eben so günstig als es ein Bedürsniß wird. Was man irgend Allgemeines denkt oder leistet, gehört der Welt an, und das, was sie von den Bemühungen der Einzelnen nutzen kann, bringt sie auch selbst zur Reise. Der Wunsch nach Beisall, welchen der Schriftsteller sühlt, ist ein Trieb, den ihm die Natur eingepslanzt hat, um ihn zu etwas Höherem anzuloden; er glaubt den Kranz schon erreicht zu haben, und wird bald gewahr, daß eine mühsamere Ausbildung jeder angeborenen Fähigkeit nöthig ist, um die öffentliche Gunst sestzuhalten, die wohl auch durch Glüd und Zusall auf kurze Momente erlangt werden kann.

So bedeutend ist für den Schriftsteller in einer früheren Zeit sein Berhältniß zum Publicum, und selbst in späteren Tagen kann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt sehn mag, andere zu belehren, so wünscht er doch sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, deren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Berhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpfen, mit neuen es fortzusehen und in der letzten Generation sich wieder andere für

seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht ber Jugend die Umwege zu ersparen, auf benen er sich selbst verirrte, und indem er die Bortheile ber gegenwärtigen Zeit bemerkt und nutt, das Andenken verdienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diesem ernsten Sime verband sich eine kleine Gesellschaft; eine heitere Stimmung möge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren!

Die Auffätze, welche wir vorzulegen gebenken, werben, ob sie gleich von mehreren verfaßt sind, in Hauptpunkten hossentlich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Verfasser nicht völlig die gleiche sehn sollte. Rein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft einen Grundsat, den sie sämmtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja, der Mensch ist sich in seinen Anschaumgen und Urtheilen nicht immer selbst gleich; frühere Ueberzeugungen milssen späteren weichen. Wöge immerhin das Einzelne was man denkt und äußert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen aubere wahr bleibt!

So sehr nun auch die Bersasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Harmonie zu stehen wünschen und hoffen, so dürsen sie hoden nicht verbergen, daß ihnen von verschiedenen Seiten mancher Miston entgegenklingen wird. Sie haben dieß um so mehr zu erwarten, als sie von den herrschenden Meinungen in mehr als Sinem Bunkte abweichen. Weit entfernt, die Denkart irgend eines dritten meistern oder verändern zu wollen, werden sie ihre eigene Meinung sest aussprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Fehde ausweichen oder sie aufnehmen, im Ganzen aber immer auf einem Bekenntnisse halten, und besonders dieseingen Bedingungen, die ihnen zu Bildung eines Künstlers unerlässlich scheinen, oft genug wiederholen. Wem um die Sache zu thum ist, der muß Partei zu nehmen wissen, sonst verbeint er nirgends zu wirken.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Ratur vorzulegen versprechen', so müssen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche sehn werden, die sich zunächst auf bildende Runft, so wie auf Runft überhaupt, dann aber auch auf allgemeine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Klinkler gemacht wird, bleibt immer die, daß er sich an die Natur halten, sie studien, sie nachbilden, etwas, das ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Wie groß, ja wie ungeheuer diese Anforderung seh, wird nicht immer bedacht, und der wahre Künstler selbst erfährt es nur bei fortschreitender Bildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Klust getrennt, welche das Genie selbst, ohne äußere Hilfsmittel, zu übersschreiten nicht vermag.

Alles was wir um uns her gewahr werben, ist nur roher Stoff; und wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Künstler durch Instinct und Geschmack, durch Uedung und Bersuche dahin gelangt, daß er den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem vorshandenen Guten das Beste auszuwählen, und wenigstens einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt, so ist es, besonders in der neuern Zeit, noch viel seltener, daß ein Künstler sowohl in die Tiese der Gegenstände als in die Tiese seigenen Gemüths zu dringen vermag, um it seinen Werten nicht bloß etwas leicht= oder oberstächlich Wirtendes, sondern wetteisernd mit der Natur, etwas Geistig=organisches hervorzubringen, und seinem Kunstwert einen solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wosdurch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ist ber bochste, ja ber eigentliche Gegenstand bilbenber Runst! Um ihn zu verstehen, um sich and bem Labyrinthe seines Baues herauszuwideln, ift eine allgemeine Renntnig ber organischen Natur unerläglich. Auch von den unorganischen Körpern so wie von allgemeinen Naturwirkungen, befonders wenn fie, wie jum Beifpiel Ton und Farbe, aum Runfigebrauch anwendbar find, follte ber Rünftler sich theoretisch belehren, allein welchen weiten Umweg müßte er machen, wenn er fich aus ber Schule bes Berglieberers, bes Naturbeichreibers, bes Naturlehrers basjenige mühfam aussuchen follte, was zu seinem Zwecke bient; ja es ist die Frage, ob er bort gerade bas, was ihm bas Wichtigste fenn muß, finden Jene Männer haben gang andere Bedürfnisse ihrer eigentlichen Schüler zu befriedigen, als daß fie an das eingeschränkte, besondere Bedürfnik des Rünftlers benten follten. Defihalb ift unfere Abficht bier ins Mittel au treten, und, wenn wir gleich nicht voraussehen, die nöthige Arbeit selbst vollenden zu können, bennoch theils im Bangen eine Ueberficht zu geben, theils im Einzelnen bie Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß burch das Beschauen ihrer Oberfläche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Theile sondern, die Berbindungen berselben bemerken, die Berschiebenheiten

kennen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten, das Berborgene, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganzes in lebendigen Wellen vor unserem Auge bewegt. Der Blid auf die Oberfläche eines lebendigen Wesens verwirrt den Berbachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! Denn wie derjenige, der ein kurzes Gesicht hat, einen Gegenstand besser sieht, von dem er sich wieder entsernt, als einen, dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hilfe kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Bollendung des Anschauens.

Wie gut bilbet ein Kenner ber Naturgeschichte, ber zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Wichtige und Bedeutende der Theile, woraus der Charakter des Ganzen entspringt, einsieht und den Nachdruck darauf legt!

So wie nun eine genauere Kenntniß der einzelnen Theile menschlicher Geftalt, die er zuletzt wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Künstler äußerst fördert, so ist auch ein Ueberblick, ein Seitenblick über und auf verwandte Gegenstände höchst nützlich, vorausgesetzt, daß der Künstler fähig ist sich zu Ideen zu erheben und die nahe Berwandtschaft entfernt scheinender Dinge zu fassen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über organische Naturen verbreitet: sie führt uns von Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah oder fern verwandte Naturen betrachten, erheben wir uns über sie alle, um ihre Eigenschaften in einem idealen Bilde zu erblicken.

Halten wir dasselbe fest, so finden wir erst, daß unsere Ausmerkssamkeit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse durch Bergleichung leichter gewonnen und festgehalten werden, und daß wir zuletzt beim Kunstgebrauche nur dann mit der Natur wetteisern können, wenn wir die Art, wie sie bei Bildung ihrer Werke verfährt, ihr wenigstens einigermaßen abgelernt haben.

Muntern wir ferner den Klinstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so kennen wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von dem Mineralreich bequem und schnell untereichtet. Der Maler bedarf einige Kenntniß der Steine, um sie charakteristisch nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister, um sie zu nuten;

ber Steinschneiber tann eine Renntuiß ber Sbelfteine nicht entbehren, ber Renner und Liebhaber wird gleichfalls banach streben.

Haben wir nun zuletzt bem Künstler gerathen, sich von allgemeinen Naturwirkungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen, die ihn besonders interessiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wir auch über diesen bebeutenden Punkt noch einiges hinzusügen.

Bisher konnte der Maler die Lehre des Physikers von den Farben nur anstaunen, ohne daraus einigen Bortheil zu ziehen; das natürliche Gesühl des Künstlers aber, eine fortdauernde Uebung, eine praktische Nothwendigkeit führte ihn auf einen eigenen Beg: er sühlte die lebhaften Gegensätze, durch deren Bereinigung die Harmonie der Farben entsteht, er bezeichnete gewisse Eigenschaften derselben durch annähernde Empsindungen, er hatte warme und kalte Farben, Farben, die eine Nähe, andere, die eine Ferne ausdrücken, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind, durch welche er diese Phänomene den allgemeinsten Naturgesetzen auf seine Weise näher brachte. Bielleicht bestätigt sich die Vermuthung, daß die sarbigen Naturwirkungen so gut als die magnetischen, elektrischen und andere, auf einem Wechselverhältniß, einer Polarität, oder wie man die Erscheinungen des Zwiesachen, ja Wehrsachen in einer entschiedenen Einsheit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umständlich und für den Künstler faßlich vorzulegen, werden wir uns zur Pslicht machen, und wir können um so mehr hoffen, hierin etwas zu thun, das ihm willsommen seh, als wir nur dasjenige, was er bisher aus Instinct gethan, auszulegen und auf Brundsätze zurüczusführen bemüht sehn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen hoffen; und nun das Nothwendigste in Absicht auf Kunft.

Da die Einrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ift, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise, vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstücken, sondern aus mannichfaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusetzen, so wird es nöthig sehn, bald möglichst allgemein und summarisch dassenige vorzuslegen, worüber der Leser nach und nach im Einzelnen unsere Ausarbeitungen erhalten wird. Daher wird uns zunächst ein Aufsat über bildende Kunst beschäftigen, worin die bekannten Rubriken nach unserer Vorstellungsart

und Methobe vorgetragen werden sollen. Dabei werden wir vorzüglich darauf bedacht senn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Kunst vor Augen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schatzkammer der Stoffe im allgemeinen, nun gelangen wir aber an den wichtigen Bunkt, wo fich zeigt, wie die Kunst ihre Stoffe sich selbst näher zubereite.

Indem der Kinstiler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, daß der Kinstiler ihn in diesem Augenblick erschaffe, indem er ihm das Bedeutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf biese Weise werben ber menschlichen Gestalt die schöneren Proportionen, die edleren Formen, die höheren Charaktere gleichsam erst aufzgedrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Bollkommenheit, Bedeutsamkeit und Bollendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes gern niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in hässlichkeit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert.

Sben basselbe gilt von zusammengesetzten Kunstwerken, ihrem Gegenstand und Inhalt, die Aufgabe seh Fabel oder Geschichte.

Wohl bem Künstler, ber sich bei Unternehmung bes Wertes nicht vergreift, ber bas Kunstgemäße zu wählen ober vielmehr basselbe zu bestimmen versteht!

Wer in den zerstreuten Mythen, in der weitläusigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumirrt, mit Gelehrsankeit bedeutend oder allegorisch interessant senn will, der wird in der Hälfte seiner Arbeit oft bei unerwarteten Hindernissen stoden oder nach Bollendung derselben seinen schönsten Zwed versehlen. Wer zu den Sinnen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemilth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Ansang eine ausstührlichere Abhandlung darüber einrichten.

Ist nun der Gegenstand glücklich gefunden oder erfunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten.

Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie findet die untergeordneten Motive, und wenn sich bei der Wahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des künstlerischen Genies beurtheilen läßt, fo tann man an ber Entbedung ber Motive seine Breite, seinen Reichthum, seine Fülle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sunliche Behandlung würden wir diesenige nennen, wodurch das Wert durchaus dem Sinne faßlich, angenehm, erfreulich und durch einen milden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische zuletzt ware biejenige die durch irgend ein körperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Dasepn, ihre Wirklichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Kinstler nützlich zu sehn hoffen, und lebhaft wilnschen, daß er sich manches Rathes, mancher Borschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich und leider die bedenkliche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch von seinem Zeitalter eben so wohl leide als man davon gelegentlich Bortheil zu ziehen im Fall ist; und wir können bei und selbst die Frage nicht ganz ablehnen, welche Ausnahme wir denn wohl sinden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworfen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht es mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Uebungen, mit Borstellungsarten und Maximen. Die Zwede der Menschen bleiben ziemlich immer dieselben; man will jetzt noch ein guter Künstler und Dichter sehn oder werden wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwede gelangt, sind nicht jedem klar; und warum sollte man läugnen, daß nichts angenehmer wäre, als wenn man einen großen Vorsat spielend ausssühren könnte?

Ratürlicherweise hat das Publicum auf die Kunst großen Einfluß, indem es für seinen Beisall, für sein Geld ein Wert verlangt, das ihm gefalle, ein Wert, das unmittelbar zu genießen seh; und meistens wird sich der Künstler gern darnach bequemen; denn er ist ja auch ein Theil des Publicums; auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gedildet, auch er fühlt die gleichen Bedürfnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung, und so dewegt er sich glücklich mit der Menge sort, die ihn trägt und die er belebt.

Wir sehen auf diese Beise ganze Nationen, ganze Zeitalter von ihren Klinstlern entzückt, so wie der Klinstler sich in seiner Nation, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beibe nur den mindesten Argwohn hätten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmack wenigstens

einseitig, ihre Kunst auf dem Rudwege und ihr Bordringen nach der falschen Seite gerichtet sehn.

Anstatt uns hierüber ins allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, die sich besonders auf bildende Runst bezieht.

Dem beutschen Künftler, so wie überhaupt jedem neuen und nordischen, ist es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzugeben, und, wenn er auch bis dabin durchgedrungen wäre, sich dabei zu erhalten.

Ieber Klinstler, ber eine Zeit lang in Italien gelebt hat, frage sich, ob nicht die Gegenwart der besten Werke alter und neuer Kunst in ihm das unablässige Streben erregt habe, die menschliche Gestalt in ihren Proportionen, Formen, Charakteren zu studieren und nachzubilden, sich in der Anssührung allen Fleiß und Mühe zu geben, um sich jenen Kunstwerten, die ganz auf sich selbst ruhen, zu nähern, um ein Werk hervorzubringen, das, indem es das sinnliche Anschauen befriedigt, den Geist in seine höchsten Regionen erhebt. Er gestehe aber auch, daß er nach seiner Zurückkunft nach und nach von jenem Streben heruntersinken müsse, weil er wenig Personen sindet, die das Gebildete eigentlich sehen, genießen und deuten mögen, sondern meist nur solche, die ein Werk obenhin ansehen, dabei etwas Beliediges deuten und nach ihrer Art etwas dabei empfinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empfindung und zur Sindildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung setzt, los und frei macht und sich selbst überläßt; das beste Aunstwert spricht auch zur Empfindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sessellt die Gefühle und die Einbildungskraft; es nimmt uns unsere Willfür; wir können mit dem Bollstommenen nicht schalten und walten, wie wir wollen, wir sind genöthigt uns ihm hinzugeben, um uns selbstvon ihm, erhöht und verbessert, wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so beutlich als möglich zu zeigen suchen, besonders werden wir auf einen Widerspruch ausmerksam machen, in welchen sich die Neuern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Werken eine unerreichbare Vortreffsichkeit zu und entsernen sich, in Theorie und Braxis, doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir nun von diesem wichtigen Punkte ausgehen und oft wieder auf denselben zurückkehren werden, so sinden wir noch andere, davon noch einiges zu erwähnen ist.

Eines ber vorzüglichsten Kennzeichen bes Berfalles ber Kunft ift bie Bermifchung ber verschiedenen Arten berselben.

Die Klinste selbst, so wie ihre Arten sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Reigung sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pflicht, das Berdienst, die Würde des ächten Künstlers, daß er das Kunstsach, in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie aufs möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bildende Kunft zur Malerei, alle Poesie zum Drama strebe, und es kann uns diese Erfahrung klinftig zu wichtigen Betrachtungen Anlaß geben.

Der achte gesetzebende Künstler strebt nach Kunstwahrheit, der gesetzlose, ber einem blinden Trieb folgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Gipfel, durch diesen auf ihre niedrigste Stuse gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildhauer muß anders denken und empsinden als der Maler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halb erhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervordringen will. Indem man die flacherhobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Figuren ablöste, zulest Gebände und Landschaften andrachte, und so halb Malerei, halb Puppenspiel darstellte, ging man immer adwärts in der wahren Kunst; und leider haben trefsliche Künstler der neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise genommen.

Wenn wir num künftig solche Maximen, die wir für die rechten halten, aussprechen werden, wünschten wir, daß sie, wie sie aus den Kunstwerken gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werden. Wie selten kann man mit dem andern über einen Grundsat theoretisch einig werden! Hingegen was anwenddar, was brauchdar seh, ist viel geschwinder entschieden. Wie oft sieht man Künstler bei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre Kunst passenden Zusammensetzung im allgemeinen, dei der Anordnung im besondern, so wie den Maler bei der Wahl der Farben in Verlegenheit! Dann ist es Zeit einen Grundsat zu prüsen, dann wird die Frage leichter zu entscheiden sehn, ob wir durch ihn den großen Mustern und allem was wir an ihnen schätzen und lieben, näher kommen, oder ob er uns in der empirischen Verwirrung einer nicht genug durchdachten Ersahrung steden läßt.

Gelten nun bergleichen Maximen zur Bildung des Künftlers, zur Leitung besselben in mancher Berlegenheit, so werden sie auch bei Eutwickelung, Schätzung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke dienen und wieder wechselsweise aus der Betrachtung derselben entstehen. Ja es ist um so nöthiger sich auch hier daran zu halten, weil, ungeachtet der allgemein gepriesenen Borzitge des Alterthums, dennoch unter den Reueren sowohl einzelne Menschen als ganze Rationen oft eben das verkennen, worin der höchste Borzug jener Werke liegt.

Eine genaue Prüfung derselben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deßhalb seh hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es dem Liebhaber in der plastischen Kunst zu gehen psiegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritik der ältern sowohl als der neuern Kunstwerke seh, wenn sie einigermaßen Rugen bringen soll.

Auf jeben, der ein zwar ungeübtes, aber für das Schöne empfängliches Auge hat, wird ein stumpfer, unvollsommener Gopsabguß eines trefslichen alten Werts noch immer eine große Wirtung thun; benn in einer solchen Nachbildung bleibt doch immer die Idee, die Einfalt und Größe der Form, genug das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Neigung zur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzündet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich; es wird mehr ein dunkles unbestimmtes Gefühl erregt als daß eigentlich der Gegenstand, in seinem Werth und in seiner Würde, solchen angehenden Kunstfreumden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsatz änsern, daß eine allzu genane kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des Einzelnen zu sträuben und zu wehren psiegen.

Wenn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Uebung, ein scharfer Abguß statt eines stumpsen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächst mit der Einsicht auch das Bergnügen, und so steigt es, wenn Originale selbst, wenn vollkommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läßt man fich in die Labhrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne so wie das Ganze vollkommen ist, ja man lernt einsehen, daß man das Bortreffliche nur in dem Maße kennen lernt, in

sofern man das Mangelhafte einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterscheiden, in dem Neinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichkeit des Ganzen zu schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es ist ein großer Unterschied, ein stumpfes Ganzes mit dunklem Sinne oder ein vollendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu fassen.

Wer sich mit irgend einer Kenntnis abgiebt, soll nach dem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung; denn im Praktischen muß sich jeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Was von Kräften zugetheilt seh; zur Kenntniß, zur Einsicht aber sind weit mehrere Menschen fähig, ja man kann wohl sagen, ein jeder der sich selbst verläugnen, sich den Gegenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren, beschränkten Eigenstan sich und seine kleinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Nuten für sich und andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart derselben geschehen. Alles kommt aufs Anschauen an; es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das Bestimmteste gedacht werde, weil sonst gar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der über Kunstwerke schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empsindungen erregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk hintritt.

Aber eben beswegen werden wir in mehreren Abhandlungen vielleicht in dem Falle sehn, das Verlangen der Leser mehr zu reizen als zu befriedigen; denn es ist nichts natürlicher, als daß sie ein vortrefsliches Kunstwert, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und was die Theile betrifft, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwersen.

Indem nun aber die Berfasser für diezeinigen zu arbeiten benken, welche die Werke theils gesehen haben, theils künftig sehen werden, so hossen sie solche, die sich in keinem der beiden Fälle besinden, dennoch das Mögliche zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anzeigen wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst besonders den Deutschen sich näher besinden, und so ächter Liebhaberei und Kunstkenntnis, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf dem höchsten und genauesten Begriff von Kunst kann eine Kunstgeschichte beruhen; nur wenn man das Bortrefflichste kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann der psichologischschronologische Gang dargestellt werden, den man in der Kunst, so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trockenen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden, so wie des Bedeutenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gefühl gegen die Natur entwickelte, dann, begleitet von Kenntniß, Regelmäßigkeit, Ernst und Strenge, unter günstigen Umständen, die Kunst die zum Höchsten hinausstieg, wo es denn zuletzt dem glücklichen Genie, das sich von allen diesen Hülssmitteln umgeben sand, möglich ward das Reizende, Bollsendete hervorzubringen.

Leider aber erregen Kunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich außsprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einslößen, bei dem nachstrebenden Künstler den Begriff, daß auch daß Hervorbringen bequem seh. Da der Gipfel bessen, was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Nachkommenden gereizt sich's leicht zu machen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Kunst sich nach und nach von ihrer Höhe herunter, im Ganzen so wie im Einzelnen. Wenn wir uns nun aber hiervon einen anschaulichen Begriff bilden wollen, so mitssen wir ins Einzelne des Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ist, wosür aber der sichere Blick über das Ganze nach und nach reichlich entschädigt.

Wenn uns nun die Ersahrung bei Betrachtung der alten und mittlern Kunstwerke gewisse Maximen bewährt hat, so bedürfen wir ihrer am meisten bei Beurtheilung der neuen und neuesten Arbeiten; denn da bei Bürdigung lebender oder kurz verstorbener Künstler so leicht persönliche Berhältnisse, Liebe und Haß der Sinzelnen, Neigung und Abneigung der Menge sich einmischen, so brauchen wir Grundsätze um so nöthiger, um über unsere Zeitgenossen ein Urtheil zu äußern. Die Untersuchung kann alsdann sogleich auf doppelte Beise angestellt werden. Der Einstuß der Billfür wird vermindert, die Frage vor einen höhern Gerichtshof gebracht. Man kann den Grundsatz selbst, so wie dessen Anwendung prüsen, und wenn man sich auch nicht vereinigen sollte, so kann der streitige Punkt doch sicher und deutlich bezeichnet werden.

Befonders wünschten wir, daß ber lebende Rünftler, bei beffen Arbeiten wir vielleicht einiges zu erinnern hätten, unfere Urtheile auf diese Weise bedächtig prüfte. Denn jeder der diesen Ramen verdient, ift zu unserer Zeit genöthigt sich aus Arbeit und eigenem Nachbenken mo nicht eine Theorie, boch einen gewissen Inbegriff theoretischer Sausmittel zu bilben, bei beren Gebrauch er fich in mancherlei Fällen ganz leiblich befindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf biefem Wege fich folde Maximen als Gefete aufstellt, die feinem Talent, feiner Neigung und Bequemlichkeit gemäß sind. Er unterliegt einem allgemeinen menfchlichen Schickfal. Wie viele handeln nicht in andern Fachern auf eben biefe Weife! Aber wir bilben uns nicht, wenn wir bas, mas in uns liegt, nur mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit in Bewegung feten. Jeber Rünftler wie jeder Mensch ift nur ein einzelnes Wefen, und wird nur immer auf Gine Seite bangen. Defiwegen hat ber Mensch auch bas was seiner Natur entgegengesetzt ift, theoretisch und praktisch, in fo fern es ihm möglich wird, in sich aufzunehmen. Der Leichte sehe nach Ernst und Strenge fich um, ber Strenge habe ein leichtes und bequemes Befen vor Augen, ber Starte bie Lieblichkeit, ber Liebliche bie Starte, und jeber wird seine eigene Natur nur besto mehr ausbilden, je mehr er sich von ihr zu entfernen scheint. Jebe Runft verlangt ben ganzen Menschen, ber bochstmögliche Grab berfelben bie ganze Menschheit.

Die Ansübung der bildenden Kunst ist mechanisch, und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühesten Jugend mit Recht vom Wechanischen an; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachlässigt, da sie doch weit sorgfältiger sehn sollte, als die Bildung anderer, welche Gelegenheit haben aus dem Leben selbst Bortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Wenschen bald hössich, ein geschäftiges Leben den offensten vorsichtig; literarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes Publicum kommen, sinden überall Widerstand und Zurechtweisung: nur der bildende Künstler allein ist meist auf eine einsame Wertstatt beschütt; er hat sast nur mit dem zu thun, der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit einem Publicum, das oft nur gewissen krankhaften Eindrücken solgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit Marktrusern, welche jedes Neue mit solchen Lob- und Preisssormeln empfangen, durch die das Bortresslichste schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit biefe Einleitung zu schließen, damit fie nicht,

anstatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlaufe und vorgreife. Wir haben bisher wenigstens den Bunkt bezeichnet, von welchem wir auszugehen gedenken; wie weit wir uns verbreiten können und werden, muß sich erst nach und nach entwickeln. Theorie und Kritik der Dichtkunst wird ums hossentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was uns Reisen, ja was uns die Begebenheiten des Tags andieten, soll nicht ausgesschlossen sehn; und so sehn noch zulest von einer wichtigen Angelegenheit des Augenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künftlers, für den Genuß des Kunstfreundes war es von jeher von der größten Bedeutung, an welchem Orte sich Kunstwerke befanden; es war eine Zeit, in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben; nun aber hat sich eine große Beränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sowohl als im Besondern wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jetzt mehr Ursache als jemals Italien als einen großen Kunstlörper zu betrachten, wie er vor kurzem noch bestand. Ist es möglich, davon eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsdann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theile von diesem großen und alten Ganzen abgerissen wurden.

Was in dem Act des Abreisens selbst zu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben; allein eine Darstellung jenes neuen Kunstkörpers, der sich in Paris bildet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Methode wie ein Klinstler und Kunstliedhaber Frankreich und Italien zu nutsen hat, wird sich angeben lassen, so wie dabei noch eine wichtige und schöne Frage zu erörtern ist: was andere Nationen, besonders Deutsche und Engländer thum sollten, um in dieser Zeit der Zerstremmg und des Berlustes mit einem wahren weltbürgerlichen Sinne, der vielleicht nirgends reiner als dei Künsten und Wissenschaften stattsinden kann, die mannichsaltigen Kunstschäfte, die bei ihnen zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchdar zu machen, und einen idealen Kunstkörper bilden zu helsen, der uns mit der Zeit für das, was uns der gegenwärtige Angenblick zerreist, wo nicht entreist, vielleicht glücklich zu entschäbigen verwöchte.

So viel im allgemeinen von der Absicht eines Werkes, dem wir recht viel ernsthafte und wohlwollende Theilnehmer wünschen.

# Neber Laokoon.

1797.

|        |   |   | • |  |
|--------|---|---|---|--|
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        | • |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| •      |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        | · |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   |   |   |  |
| _      |   |   |   |  |
| -<br>- |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
| •      |   |   |   |  |
|        |   |   | • |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   | • |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   | • |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   |   |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |
|        |   | • |   |  |

Ein ächtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Berstand immer unendlich: es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Berdienst mit Worten ausgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaßung diesen Gegenstand zu erschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefslichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Wöge dieses bald wieder so ausgestellt sehn, daß jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach seiner Art reden könne!

Wenn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es sast nöthig von der ganzen Kunst zu reden, denn es enthält sie ganz, und jeder kann, so viel in seinen Kräften steht, auch das Allgemeine aus einem solchen besondern Fall entwickeln; deswegen sen hier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Natur dar; die bildenden Kunste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper: wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stufen; auf jeder derfelben können vorzügliche Klinstler erscheinen: ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

Die höchsten Runftwerte, bie wir tennen, zeigen uns:

Lebendige, hochorganisirte Naturen. Man erwartet vor allem Kenntniß des menschlichen Körpers in seinen Theilen, Maßen, innern und äußern Zwecken, Formen und Bewegungen im allgemeinen.

Charaktere. Renntniß bes Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Eigenschaften sondern sich ab und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charaktere, und es können die verschiedenen Kunstwerke dadurch in ein bedeutendes Berhältniß gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Werk zusammengesetzt ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

100

In Ruhe ober Bewegung. Ein Berk ober seine Theile können entweder für sich bestehend, ruhig ihr bloßes Dasehn anzeigend, oder auch bewegt, wirkend, leidenschaftlich ausdrucksvoll bargestellt werden.

Ibeal. Um hierzu zu gelangen, bebarf ber Künstler eines tiefen, gründlichen, ausdauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange zu übersehen, den höchsten darzustellenden Moment zu finden, und ihn also aus seiner beschränkten Wirklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Maß, Gränze, Realität und Wirde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Art ihn vorzustellen, sind ben sinnlichen Kunstgesetzen unterworfen, nämlich der Ordnung, Fasilickleit, Spunmetrie, Gegenstellung u. s. wodurch er für das Auge schön, das heißt, anmuthig wird.

Schönheit. Ferner ist er bem Gesetz ber geistigen Schönheit unterworfen, die durch das Maß entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch alles, sogar die Extreme zu unterwerfen weiß.

Nachdem ich die Bedingungen, welche wir von einem hohen Kunstwerke fordern, zum voraus angegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unsere Gruppe sie alle erfüllt, ja daß man sie aus derselben allein entwickeln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Characteristische an demselben so wie Ausdruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Gegenstand gefaßt sen, wird sich aus dem solgenden ergeben; daß man das Werk schön nennen müsse, wird wohl niemand bezweiseln, welcher das Maß erkennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist.

Hingegen wird manchem paradox scheinen, wenn ich. behaupte, daß diese Gruppe auch zugleich anmuthig sep. Hierliber also nur einige Worte.

Jedes Kunstwert muß sich als ein solches anzeigen, und das kann es allein durch das, was wir sinnliche Schönheit oder Annuth nennen. Die Alten, weit entfernt von dem modernen Wahne, daß ein Kunstwert dem Scheine nach wieder ein Raturwert werden mitse, bezeichneten ihre Kunstwerte als solche durch gewählte Ordnung der Theile; sie erleichterten dem Auge die Einsicht in die Berhältnisse durch Symmetrie, und so ward

ein verwideltes Wert fafilich. Durch eben biefe Symmetrie und burch Gegenstellungen wurden in leifen Abweichungen bie bochften Contrafte möglich. Die Sorgfalt ber Kunftler, mannichfaltige Maffen gegen einander zu ftellen, befonders die Extremitäten ber Rörper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war äußerst überlegt und glücklich, so bag ein jedes Kunstwert, wenn man auch von bem Inhalt abstrahirt, wenn man in der Entfernung auch nur die allgemeinsten Umriffe fieht, noch immer bem Auge als ein Zierrath erscheint. alten Basen geben uns hundert Beispiele einer solchen anmuthigen Gruppirung, und es wurde vielleicht möglich fenn, stufenweise von ber ruhigsten Basengruppe bis zu ber höchst bewegten bes Laokoon bie schönsten Beispiele einer symmetrisch kunftlichen, ben Augen gefälligen Bufammensetzung barzulegen. Ich getraue mir baber nochmals zu wiederholen: daß bie Gruppe bes Laokoon, neben allen fibrigen anerkannten Berbiensten, zugleich ein Mufter fet von Symmetrie und Mannichfaltigkeit, von Rube und Bewegung, von Gegenfätzen und Stufengangen, die fich zufammen, theils sumlich, theils geiftig, bem Befchauer barbieten, bei bem hoben Bathos ber Borstellung eine angenehme Empfindung erregen, und ben Sturm ber Leiben und Leibenschaft burch Anmuth und Schönheit milbern.

Es ift ein großer Bortheil für ein Runftwert, wenn es selbstftanbig, wenn es geschloffen ift. Ein ruhiger Gegenstand zeigt fich blog in feinem Dasenn; er ist also burch und in sich selbst geschlossen. Ein Jupiter mit einem Donnerteil im Schoof, eine Juno, die auf ihrer Majestät und Frauenwürde ruht, eine in fich versentte Minerva find Gegenstände, Die gleichsam nach außen teine Beziehung haben, sie ruhen auf und in sich und find die ersten, liebsten Gegenstände der Bildhauertunft. bem berrlichen Cirkel bes mythischen Runftfreises, in welchem bie einzelnen felbstffanbigen Naturen stehen und ruben, giebt es kleinere Cirkel, wo bie einzelnen Geftalten in Bezug auf andere gebacht und gearbeitet find. Bum Beispiel die neun Musen mit ihrem Führer Apoll, da ift jede für sich gebacht und ausgeführt, aber in bem ganzen mannichfaltigen Chor wird fie noch intereffanter. Geht bie Runft jum leibenschaftlich Bebeutenben über, so kann fie wieder auf diefelbe Weise handeln: sie stellt uns entweder einen Preis von Gestalten bar, bie unter einander einen leibenschaftlichen Bezug baben, wie Niobe mit ihren Kindern, verfolgt von Apoll und Diana, ober fie zeigt uns in Einem Werke Die Bewegung zugleich mit ihrer

Urfache: Wir gebenken hier nur bes anmuthigen Knaben, ber sich ben Dorn aus bem Fuße zieht, ber Ringer, zweier Gruppen von Faunen und Nymphen in Dresben, und ber bewegten herrlichen Gruppe bes Laokoon.

Die Bilbhauerkunft wird mit Recht fo hoch gehalten, weil fie bie Darstellung auf ihren bochften Gipfel bringen tann und muß, weil fie ben Menschen von allem, was ihm nicht wesentlich ift, entblößt. auch bei biefer Gruppe Laokoon ein bloker Rame; von feiner Briefterschaft, von seinem trojanisch-nationellen, von allem poetischen und mythologischen Beiwesen haben ihn die Klinftler entkleibet; er ist nichts von allem wozu ihn die Fabel macht: es ift ein Bater mit zwei Söhnen, in Gefahr zwei gefährlichen Thieren unterzuliegen. So find auch hier teine göttergefandten, fonbern bloß natürliche Schlangen, machtig genug einige Menschen zu übermältigen, aber keineswegs, weber in ihrer Gestalt noch Sandlung, außerorbentliche, rachenbe, ftrafenbe Wefen. Ihrer Natur gemäß ichleichen fle heran, umfollingen, fonilren aufammen, und die eine beifit erst gereigt. Sollte ich biefe Gruppe, wenn mir feine weitere Deutung berfelben bekannt ware, erklaren, so wurde ich fie eine tragische Ibulle nennen. Ein Bater schlief neben seinen beiben Sohnen; fle wurden von Schlangen umwunden und ftreben nun, erwachend, fich aus bem lebendigen Rete loszureißen.

Aeußerst wichtig ist dieses Kunstwert durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Wert der bildenden Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so nuß ein vorübergehender Moment gewählt sehn; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz hernach muß jeder Theil genöthigt sehn diese Lage zu verlassen; dadurch wird das Wert Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sehn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entsernung, mit geschlossenn Augen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie jetzt da steht, ist sie ein sixirter Blitz, eine Welle, versteinert im Augenblicke da sie gegen das Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Nachts bei der Fackel sieht.

Der Zustand ber brei Figuren ift mit ber höchsten Beisheit ftufenweise

bargestellt: ber älteste Sohn ist nur an ben Extremitäten verstrickt, ber zweite öfters umwunden, besonders ist ihm die Brust zusammengeschnürt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Luft zu machen, mit der Linken drängt er sanst den Kopf der Schlange zuruck, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe; sie ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpfen, keineswegs aber beißt sie; der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstrickungen mit Gewalt befreien, er prest die andere Schlange, und diese, gereizt, beißt ihn in die Histe.

Um die Stellung des Baters sowohl im Ganzen als nach allen Theilen bes Körpers zu erklären, scheint es mir am vortheilhaftesten, bas angenblidliche Gefühl ber Wunde als die Haupturfache ber ganzen Bewegung Die Schlange hat nicht gebiffen, sondern sie beißt, und zwar in den weichen Theil des Körpers, über und etwas hinter der Sufte. Stellung bes restaurirten Ropfes ber Schlange hat ben eigentlichen Big nie recht angegeben; gludlicherweise haben sich noch bie Reste ber beiben Rinnladen an dem hintern Theil der Statue erhalten, Wenn nur nicht biefe höchst wichtigen Spuren bei, ber jetigen traurigen Beränderung auch verloren geben! Die Schlange bringt bem ungläcklichen Manne eine Wunde an bem Theile bei, wo ber Mensch gegen jeben Reiz fehr empfindlich ift, wo fogar ein geringer Ripel jene Bewegung bervorbingt, welche wir hier burch die Wunde bewirkt sehen: der Körper flieht auf die entgegengesetzte Seite, ber Leib zieht sich ein, Die Schulter brangt sich herunter, Die Bruft tritt hervor, der Ropf senkt sich nach der berührten Seite; da sich nun noch in ben Riffen, die gefeffelt, und in den Armen, die ringend find, ber Ueberrest ber vorhergehenden Situation ober Handlung zeigt, fo entfteht eine Zusammenwirtung von Streben und Fliehen, von Wirken und Leiben, von Anstrengen und Nachgeben, die vielleicht unter keiner andern Bedingung möglich wäre. Man verliert sich in Erstaunen über die Weisheit der Klinstler, wenn man versucht den Biß an einer andern Stelle anzubringen; die ganze Gebärde würde verändert fehn, und auf keine Beise ift sie schicklicher benklich. Es ift also biefes ein Sauptfat: ber Rünftler bat uns eine sinnliche Wirkung bargestellt, er zeigt uns auch bie finnliche Urfache. Der Punkt des Biffes, ich wiederhole es, bestimmt die gegenwärtigen Bewegungen ber Glieber: bas Flieben bes Unterförpers, bas Einziehen bes Leibes, bas Bervorstreben ber Bruft, bas Nieberzucken ber

Achsel und bes Hauptes, ja alle bie Büge bes Angesichts sehe ich burch biesen augenblicklichen, schmerzlichen, unerwarteten Reiz entschieden.

Fern aber seh von mir, daß ich die Einheit ber menschlichen Ratur trennen, daß ich ben geiftigen Rräften biefes berrlich gebilbeten Mannes ihr Mitwirfen abläugnen, daß ich das Streben und Leiben einer großen Natur verkennen follte. Angft, Furcht, Schreden, väterliche Reigung scheinen auch mir sich durch diese Abern zu bewegen; in dieser Bruft aufzusteigen, auf biefer Stirn fich zu furchen; gern gestehe ich, baß mit bem sinnlichen auch das geistige Leiben auf ber bochsten Stufe bargestellt sep: nur trage man die Wirkung, die das Kunstwerk auf uns macht, nicht zu lebhaft auf bas Werk felbst über, besonders sehe man keine Wirkung bes Gifts bei einem Körper, ben erft im Augenblide bie Bahne ber Schlange ergreifen; man sehe keinen Tobeskampf bei einem herrlichen, sterbenden, gefunden, kaum verwundeten Körper. Sier fen mir eine Bemerkung erlaubt, die für die bilbende Runst von Wichtigkeit ist: ber bochste pathetische Ausbruck ben sie barstellen kann, schwebt auf bem Uebergange eines Zustandes in ben Man sehe ein lebhaftes Rind, bas mit aller Energie und Luft bes Lebens rennt, fpringt und fich ergött, bann aber etwa unverhofft von einem Gespielen hart getroffen ober sonst physisch ober moralisch heftig verletzt wird; biefe neue Empfindung theilt fich wie ein elettrischer Schlag allen Bliebern mit; und ein folder Uebersprung ift im bochften Sinne pathetisch, es ift ein Gegensat, von bem man obne Erfahrung feinen Begriff bat. nun offenbar ber geistige sowohl als ber physische Mensch. Bleibt als= bann bei einem folchen Uebergange noch die beutliche Spur vom vorhergebenben Buftande, fo entsteht ber berrlichste Gegenstand für bie bilbenbe Runft, wie beim Laokoon ber Fall ift, wo Streben und Leiden in Ginem Augenblid vereinigt find. So wirde jum Beifpiel Eurydice, Die im Moment, da fie mit gesammelten Blumen fröhlich über die Wiese geht, von einer getretenen Schlange in die Ferse gebiffen wird, eine fehr pathetische Statue machen, wenn nicht allein burch bie herabfallenden Blumen, sonbern burch die-Richtung aller Glieber und bas Schwanken ber Falten der doppelte Zustand des fröhlichen Borschreitens und des schmerzlichen Anhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nur die Hauptfigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Berhältnisse, Abstufungen und Gegensätze sämmtlicher Theile des ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blicke hinsehen.

Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichsten, die sich denken lassen. Menschen mit gefährlichen Thieren im Rampse, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgetheilte Kräfte wirken, nicht von Einer Seite drohen, nicht einen zusammengesfasten Widerstand fordern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organisation sähig sind drei Menschen, mehr oder weniger, ohne Verletzung zu paralystren. Durch dieses Mittel der Lähnung wird, dei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewisse Auhe und Einheit versbreitet. Die Wirkungen der Schlangen sind stussenweise angegeben. Die eine umschlingt nur, die andere wird gereizt und verletzt ihren Geguer.

Die drei Menschen sind gleichfalls äußerst weise gewählt. Ein starker wohlgebanter Mann, aber schon über die Jahre der größten Energie hinaus, weniger fähig Schmerz und Leiden zu widerstehen. Man denke sich an seiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen Werth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben, die, selbst dem Maße nach, gegen ihn klein gehalten sind; abermals zwei Naturen empfänglich sür Schmerz. Der jüngere stredt ohnmächtig; er ist geängstigt, aber nicht verletzt: der Bater stredt mächtig aber unwirksam, vielmehr bringt sein Streben die entgegengesetzte Wirkung hervor; er reizt seinen Gegner und wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er sühlt weder Beklemmung noch Schmerz; er erschrickt über die augenblickliche Berwundung und Bewegung seines Baters, er schreit auf, indem er das Schlangenende von dem einen Fuße abzustreisen such; hier ist also noch ein Beobachter, Zeuge und Theilnehmer bei der That, und das Werk ist abgeschlossen.

Was ich schon im Borbeigehen berührt habe, will ich hier noch besonders bemerken, daß alle drei Figuren eine doppelte Handlung änßern, und so höchst mannichsaltig beschäftigt sind. Der jüngste Sohn will sich durch Erhöhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der linken Hand den Kopf der Schlange zurück; er will sich das gegenwärtige Uebel erleichtern und das größere verhindern — der höchste Grad von Thätigkeit, der ihm in seiner gefangenen Lage noch übrig bleibt. Der Bater strebt sich von den Schlangen loszuwinden, und der Körper slieht zugleich vor dem augenblicklichen Bisse. Der älteste Sohn entsetzt sich vor der Bewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu befreien.

Schon oben ist der Gipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch besonders davon zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit feinen Söhnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns fähen. Die ersten Augenblicke des Untwindens im Schlase sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlasenden jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe uns aber zeigte, was wir von seinem Erwachen zu erwarten hätten.

Gehen wir nun weiter und benken uns den Bater, der sich mit seinen Kindern, es seh nun wie es seh, von Schlangen undvunden fühlt, so giebt es nur Einen Moment des höchsten Interesses; wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der andere zwar wehrhaft, aber verletzt ist, und dem dritten eine Hoffnung zur Flucht übrig bleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Bater, im dritten der ältere Sohn. Man versuche noch einen andern Fall zu sinden, man suche die Rollen anders als sie hier ansgetheilt sund, zu vertheilen!

Denken wir nun die Handlung vom Anfang berauf und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem höchsten Punkt steht, so werden wir, wenn wir die nächstfolgenden und ferneren Momente bebenten, sogleich gewahr werden, daß sich die ganze Gruppe verändern muß, und daß tein Augenblid gefunden werden kann, der diesem an Runstwerth gleich seb. jungste Sohn wird entweber von ber umwindenben Schlange erftidt, ober wenn er fie reizen follte, in feinem völlig bulflosen Rustande noch gebiffen. Beide Fälle sind unerträglich, weil sie ein Lettes sind, das nicht bargestellt werben soll. Was den Bater betrifft, so wird er entweder von ber Schlange noch an anbern Theilen gebiffen, woburch bie ganze Lage seines Rörpers sich verändern muß und die ersten Biffe für den Zuschauer entweder verloren geben, oder wenn sie angezeigt werden sollten, ekelhaft sehn würden, ober bie Schlange kann auch sich umwenden und ben ältesten Sohn anfallen; bieser wird alsbann auf sich selbst zurückgeführt, die Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, ber lette Schein von hoffnung ist aus ber Gruppe verschwunden, es ist keine tragische, es ist eine grausame Borstellung. Der Bater, ber jest in seiner Große und in seinem

Leiden auf fich ruht, mußte sich gegen den Sohn wenden, er wirde theilnehmende Rebenfigur.

Der Mensch hat bei eigenen und fremden Leiden nur drei Empfindungen, Furcht, Schrecken und Mitleiden, das bange Boraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens, und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen; alle drei werden durch dieses Kunstwert dargestellt und erregt, und zwar in den gehörigsten Abstufungen.

Die bildende Kunst, die immer für den Moment arbeitet, wird, sodald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, denjenigen ergreisen, der Schrecken erweckt, dahingegen Poesse sich an solche hält, die Furcht und Mitseiden erregen. Bei der Gruppe des Laokoon erregt das Leiden des Baters Schrecken, und zwar im höchsten Grad; an ihm hat die Bildhauerkunst ihr Höchstes gethan; allein theils um den Cirkel aller menschlichen Empfindungen zu durchlausen, theils um den heftigen Eindruck des Schreckens zu mildern, erregt sie Mitseiden für den Zustand des singern Sohns und Furcht sir den ältern, indem sie für diesen auch noch Höffnung sidrig läst. So brachten die Kinstler durch Mannichsaltigkeit ein gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit, milderten und erhöhten Birkung durch Wirkungen, und vollendeten sowohl ein geistiges als ein stunliches Ganzes.

Genug, wir dirfen kühnlich behaupten, daß dieses Kunstwerk seinen Gegenstand erschöpfe und alle Kunstbedingungen glücklich erfülle. Es lehrt uns, daß wenn der Meister sein Schönheitsgefühl ruhigen und einsachen Gegenständen einstößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner höchsten Energie und Wirde zeige, wenn es bei Bildung mannichsaltiger Charaktere seine Kraft beweist und die leidenschaftlichen Ausbrüche der menschlichen Natur in der Kunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen versteht. Wir geben in der Folge wohl eine genauere Beschreibung der Statuen, welche unter dem Namen der Familie der Niobe bekannt sind, so wie auch der Gruppe des Farneseichen Stiers; ste gehören unter die wenigen pathetischen Darstellungen, welche uns von alter Sculptur übrig gesblieben sind.

Sewöhnlich haben sich die Neuern bei der Wahl solcher Gegenstände vergriffen. Benn Milo, mit beiden Händen in einer Baumspalte gesangen, von einem Lömen angefallen wird, so wird die Kunst sich versgebens bemühen, daraus ein Wert zu bilden, das eine reine Theilnahme

erregen könnte. Ein doppelter Schmerz, eine vergebliche Anstrengung, ein hülfloser Zustand, ein gewiffer Untergang können nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt lassen.

Und zuletzt nur noch ein Wort über bas Berhältniß bes Gegen-ftandes zur Poefie!

Man ist höchst ungerecht gegen Birgil und die Dichtkunst, wenn man bas geschloffenste Meisterwert ber Bildhauerarbeit mit ber episobischen Behandlung in der Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. einmal ber unglückliche vertriebene Aeneas selbst erzählen soll, daß er und seine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, das bekannte Pferd in ihre Stadt zu führen, so muß ber Dichter nur barauf benten, wie die Handlung zu entschuldigen set. Alles ift auch barauf angelegt, und die Geschichte des Laokoon steht hier als ein rhetorisches Argument, bei dem eine Uebertreibung, wenn sie nur zweckmäßig ist, gar wohl gebilligt werben kann. So kommen ungeheure Schlangen aus bem Meere, mit Rammen auf bem Saupte, eilen auf die Kinder bes Briefters, ber bas Bferd verlett batte, umwideln sie, beißen sie, begeifern sie, umwinden und umschlingen barauf Bruft und Hals bes zu Bilfe eilenden Baters, und ragen mit ihren Köpfen triumphirend hoch empor, indem ber Ungludliche unter ihren Wendungen vergebens um Billfe schreit. Das Bolf entfetzt fich und flieht beim Anblid; niemand wagt es mehr ein Batriot zu sehn; und ber Zuhörer, durch die abentenerliche und ekelhafte Geschichte erschreckt, giebt benn auch gern zu, daß bas Pferd in die Stadt gebracht werde.

So steht also die Geschichte Laokoons im Birgil bloß als ein Mittel zu einem höhern Zwecke, und es ist noch eine große Frage, ob die Begebenheit an sich ein poetischer Gegenstand sep.

# Der Sammler und die Seinigen.

1798-1799

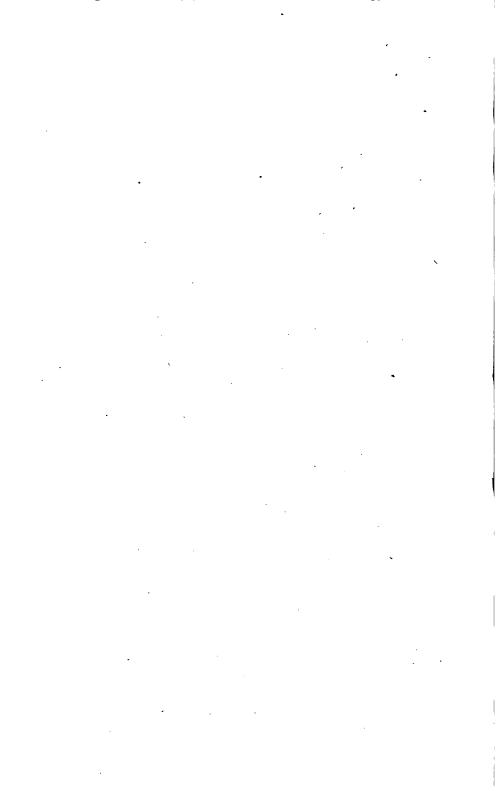

#### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell verflossenen Tagen, mich eine große Lücke und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derjenigen ähnlich, die ich in Ihrer Segenwart empfand. Ich habe mich unseres Gesprächs wieder erinnert, ich habe die ähnlichen Gesinnungen in Ihren Papieren wieder angetrossen und mich jetzt wie damals gefreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentressen.

Diese Entbedung ist mir doppelt schätzbar, indem ich Ihre Meinung so wie die meinige täglich prüsen kann, ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter, manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß, man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrifft, wenn das Kunsturtheil, das zwar wie eine Wage immer hin und wieder schwankt, doch an einem tüchtigen Kloben befestigt ist, und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren darf, Wage und Wagschalen zugleich hin und wieder geworsen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gedenken, durch diese Probestücke meine Hoffnungen und meine stille Theilnahme verstärkt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich fähig fühle, zu Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen; was Sie von meinen Ersahrungen brauchen können, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, sange ich sogleich an Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die

Geschichte meiner Sammlung aufzeichnen, beren wunderliche Elemente schon manchen überrascht haben, wenn er gleich, durch den Ruf schon genugsam vorbereitet, zu mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über den seltsamen Reichthum in den verschiedensten Fächern, und Ihre Berwunderung würde noch gestiegen sehn, wenn Zeit und Reigung Ihnen erlandt hätte von allem Kenntniß zu nehmen, was ich besitze.

Bon meinem Großvater branche ich am wenigsten zu sagen; er legte ben Grund zum Bangen, und wie gut er ihn gelegt bat, bürgt mir selbst Ihre Aufmerksamkeit auf alles bas was sich von ihm berschrieb. befteten sich vorzüglich an diesen Bfeiler unseres seltsamen Familiengebäudes. mit einer folden Reigung und Liebe, bag ich Ihre Ungerechtigkeit gegen einige andere Fächer nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werken verweilte, die auch mir wegen ihres Werths, ihres Alters und ihres Berkommens heilig find. Freilich kommt es viel auf ben Charafter, auf die Reigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe zum Bebilbeten, wohin ber Sammlungsgeift, zwei Reigungen, die fich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen sollen; und eben so viel, möchte ich behaupten, hängt ber Liebhaber von ber Zeit ab, in bie er kommt, von den Umständen, unter benen er sich befindet, von gleichzeitigen Runftlern und Kunfthändlern, von ben Ländern, die er zuerst besucht, von ben Nationen, mit benen er in irgend einem Berhältnif fteht. von taufend bergleichen Zufälligkeiten hängt er ab. Was kann nicht alles zusammentreffen, um ihn solid ober flüchtig, liberal ober auf irgend eine Beise beschränkt, überschauend ober einseitig zu machen!

Dem Glide seh es gebankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glikalichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig fast unmöglich sehn wirde. Rechnungen und Briefe über den Ankauf sind noch in meinen Händen, und wie unverhält-nismäßig sind die Preise gegen die jetzigen, die eine allgemeinere Lieb-haberei aller Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja die Sammlung dieses würdigen Mannes ist für mich, für meine übrigen Bestigungen, für mein Berhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Quelle ächter Kenntniß für den Jimgling, für den Mann Stärkung des Gefühls und guter Grundsätze, und für einen jeden, selbst für den flüchtigsten Beschauer

heilsam; benn bas Bortreffliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, baß keines bieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen königlichen Schätzen schämen durfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zusrieben gemacht; benn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe biesen Brief, ohne meinen Borsat erfüllt zu haben. Ich schwatzte anstatt zu erzählen. Zeigt sich boch in beiben bie gute Laune eines Alten so gern! Kaum habe ich noch Platz Ihnen zu sagen, daß Oheim und Richten Sie herzlich grüßen, und daß Julie besonders sich öfter und lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Reise erkundigt, weil sie hoffen kann unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde wieder zu sehen. Und fürwahr, auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Oheim unterzeichnen

Ihren treu verbundenen.

#### Zweiter Brief.

Sie haben burch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briefe von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebhafte milndliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten und Borsätzen verschaften.

Diese lebhafte Unterhaltung über Sie, in den ersten Augenblicken seiner Wiederkunft, verdarg mir wie sehr er sich in seiner Abwesenheit verändert hat. Als er auf Akademien' zog, versprach er viel. Er trat aus der Schule, start im Griechischen und Lateinischen, mit schönen Kenntnissen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Geschichte, nicht ungesibt in der Mathematik, und was noch alles ersordert wird, um dereinst ein tlichtiger Schulmann zu werden; und nun kommt er zu unserer größten Betrübniß als Philosoph zurück. Der Philosophie hat er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere kleine Societät, mich eingeschlossen, die wir denn freilich keine sonderlichen Philosophischen Anlagen zu haben scheinen, ist sämmtlich um Unterhaltung mit ihm verlegen; was wir verstehen, interessirt ihn nicht, und was ihn interessirt, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache, und wir sind zu alt sie ihm abzulernen.

Was ist das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinzugehen, seinen eigenen Geist sider seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Gegenstände besto besser kennen zu lernen, ist das wohl der rechte Weg? Der Hypochondrist sieht er die Sachen besser an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie schwint mir eine Art von Hypochondrie zu sehn, eine falsche Art von Reigung, der man einen prächtigen Namen gegeben hat. Berzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte!

Doch hiervon ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht geklugen; also geschwind ins Asul der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangele, westwegen er angesangen ist!

Als mein Großvater todt war, zeigte der Bater erst, daß er nur für eine gewisse Art von Kunstwerken eine entschiedene Liebhaberei habe; ihn erfreute die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getrieben hatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Maler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Muscheln mit der größten Genausgkeit malen nußten. Nichts Merkwürdiges kam in der Kliche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Binsel aufs Papier sirrt worden wäre. Und so hat er manche Abweischungen verschiedener Geschöpfe bewahrt, die, wie ich sehe, den Natursforschern interessant sind.

Rach und nach ging er weiter, er erhob sich jum Porträt. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth; daher die Anlage jener Sammlung von Porträten.

Sie erinnern sich auch wohl ber vielen kleinen Bildniffe in Del auf Kupfer gemalt. Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft bergleichen versertigt; es war baraus eine löbliche Sewohnheit, ja eine eigene Art Malerei geworben, auf welche sich besondere Klinstler legten.

Dieses Format hatte seine eigenen Bortheile. Ein Porträt in Lebensgröße, und wäre es nur ein Kopf ober ein Aniestlick, nimmt für das Interesse, das es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Jeber fühlende wohlhabende Mann sollte sich und seine Familie, und zwar in verschiedenen Spochen des Lebens malen lassen. Bon einem geschickten Künstler bedeutend, in einem Neinen Raume vorgestellt, würde man wenig Platz einnehmen; man könnte auch alle seine guten Freunde um sich her versammeln, und die Nachkommen würden für diese Gesellschaft noch immer ein Plätzchen sinden. Ein großes Porträt hingegen macht gewöhnlicher Weise, besonders in den neueren Zeiten, zugleich mit dem Besitzer den Erben Platz, und die Moden verändern sich so sehr, daß eine selbst gutgemalte Großmutter zu den Tapeten, den Möbeln und dem übrigen Zimmerschmuck ihrer Enkelin ummöglich mehr passen kann.

Indeffen hängt der Künftler vom Liebhaber feiner Zeit, so wie ber Liebhaber vom gleichzeitigen Klinstler ab. Der gute Meister, ber jene kleinen Porträte fast noch allein zu machen verstand, mar gestorben; ein anderet fand fich, ber bie lebensgroßen Bilber molte. Mein Bater hatte schon lange einen folden in ber Nähe gewünscht; feine Neigung ging babin, sich felbst und seine Familie in natürlicher Größe zu sehen. Denn wie jeder Bogel, jedes Insect, bas vorgestellt wurde, genau ausgemessen ward und, außer seiner übrigen Wahrheit, auch noch ber Größe nach genau mit bem Gegenstand übereinstimmen mußte, fo wollte er auch accurat wie er sich im Spiegel sab, auf der Leinwand dargestellt senn. Sein Bunfch ward ihm endlich erfüllt; ein gefchickter Mann fand sich, ber sich auch eine Zeit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Bater fab gut aus, meine Mutter war eine wohlgebildete Frau, meine Schwester übertraf alle ihre Landsmänninnen an Schönheit und Reiz; nun aing es an ein Malen, und man batte nicht an einer Vorstellung genug. Besonders murbe meine Schwefter, wie Sie gesehen haben, in mehr als Einer Maste vorgestellt. Man machte auch Anstalt zu einem großen Familiengemälbe, bas aber nur bis zur Zeichnung gelangte, indem man sich weder über Erfindung noch Zusammensetzung vereinigen fonnte.

Ueberhaupt blieb mein Bater unbefriedigt. Der Künftler hatte sich in ber französischen Schule gebildet: die Gemälde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie vieles wünschen, und einige berselben wurden, da der Künstler die einzelnen Bemerkungen meines Baters aus Gefälligkeit zu nuten unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unvermuthet ward endlich meinem Bater sein Wunsch im ganzen Umsange gewährt. Der Sohn unseres Künstlers, ein junger Mann voller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Deutschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinen Bater, und der meinige entbeckte in ihm ein Talent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuletzt kein geschmackvolles, aber ein natürliches und wahres Bild entsprang. Da stand sie num wie sie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Haare theils um die Stirne fallend, theils in starken Zöpsen zurückgeslochten und mit einem Bande hinausgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Nelken, die der Bater besonders schäuse, ausgestüllt, und eine Pfirsche in der Hand, von einem Baume, der dieses Jahr zuerst getragen hatte.

Glücklicherweise fanden sich diese Umftande fehr mahr zusammen ohne abgeschmadt zu sehn; mein Bater war entzudt, und ber alte Maler machte feinem Sohne gern Plat, mit beffen Arbeiten nun eine ganz neue Epoche in unserm Saufe fich eröffnete, bie mein Bater als bie vergnügteste Reit feines Lebens anfah. Jede Berson ward nun gemalt, mit allem womit fie sich gewöhnlich beschäftigte, was sie gewöhnlich umgab. Ihnen von diesen Bilbern nichts weiter fagen; Sie haben gewiß bie nedische Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, Die Ihnen nach und nach fast bas ganze Beiwefen ber Gemälbe, in so fern sich bie Requisiten noch im Saufe fanden, zusammenschaffte, um Sie von ber bochften Wahrheit ber Nachahmung zu überzeugen. Da war des Großvaters Schnupftabakbofe, seine große silberne Tafchenuhr, sein Stod mit bem Topasknopfe, die Rählade der Grofmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte felbst noch ein elfenbeinernes Spielzeng bewahrt, bas fie auf einem Gemälbe als Kind in ber hand hat; fie stellte fich mit eben ber Bebarbe neben bas Bilb: bas Spielzeug glich noch ganz genau, bas Mädchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unferer bamaligen Scherze noch recht gut.

Neben der ganzen Familie war in Zeit von einem Jahre num auch fast der ganze Hausrath abgemalt, und der junge Klinstler mochte, bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blid auf meine Schwester stärken — eine Cur, die um desto heilsamer war, als er in ihren Augen das was er suchte, zu finden schien. Genug, die jungen Leute wurden einig mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter

begünstigte diese Neigung; der Bater war zufrieden ein solches Talent, das er kann mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu striren. Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheims und Baters beibringen und sodann auf immer der unsere werden sollte.

Das Geschäft war balb vollzogen, und ob er gleich sehr schnell zuritckkam, so brachte er boch eine schöne Summe Gelbes mit, die er sich an verschiedenen Hösen bald erworben hatte. Ein glitckliches Paar ward verbunden, und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die dis an den Tod der Theilnehmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann; sein Talent genügte meinem Bater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlichseit. Er reiste den Sommer durch, kam wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Familie gewidmet; er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnlich des Jahres zweimal.

Da ihm alles bis auf die geringste Kleinigkeit so wahrhaft, ja so tänschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Ivee, deren Ausstührung ich Ihnen beschreiben muß, weil das Bild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ist; sonst würde ich es Ihnen vorz gezeigt haben.

In dem odern Zimmer, wo die besten Porträte hängen und weiches eigentlich das letzte in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thilre bemerkt, die noch weiter zu sihren scheint; allein sie ist blind, und wenn man sie sonst eröffnete, zeigte sich ein mehr überraschender als erfreulicher Gegenstand. Wein Bater trat mit meiner Wutter am Arme gleichsam heraus, und erschreckte durch die Wirklichkeit, welche theils durch die Umstände, theils durch die Kunst hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er, gewöhnlich gekleidet, von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach Hause kam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgfalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunkte genau perspectivisch gehalten, und die Kleidungen mit der größten Sorgfalt zum entschiedensten Effecte gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verrückt und alles so gestellt, das die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leiber hat aber ein Kunstwerk, das sich der Wirklichkeit möglichst

näherte, auch gar bald die Schickfale des Wirklichen erfahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung befestigt, und so den Einstüssen einer seuchten Wauer ausgesetzt, die um so hestiger wirkten, als die verschlossene Thür alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Mutter völlig zerstört, worliber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorher durch den Tod verloren hatten.

Doch ich kehre wieder zurild; benn ich habe noch von den letzen Bergnsigungen meines Baters im Leben zu reden. Nachdem gedachtes Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vorbehalten. Ein Künstler meldete sich und schlug vor, die Familie über die Natur in Gops abzugießen und sie alsdann in Wachs, mit natürlichen Farben, wirklich anszustellen. Das Bildniß eines jungen Gehülsen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Bater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab; der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genanigkeit das Gesicht und die Hände nach. Eine wirkliche Berrück, ein damastener Schlafrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sitzt der gute Alte noch jetzt hinter einem Borhange, den ich vor Ihnen nicht aufzuziehen wagte.

Nach bem Tobe meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Meine Schwester starb noch jung und schön; ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter, gleichsam in zwei Portionen, darstellten, konnte er vor Wehnnth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgfältig bewahrte, in Stillleben zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genanigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Neisen erworden hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer zum Bedeutenden erhöbe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den Keinen, stummen Gemälden sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einen sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Bestigerin, ein Gesangduch mit rothem Sammet und goldenen Buckeln, einen artigen gestickten Bentel mit Schnilren und Quasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu spenden pssegte, den Kelch, woraus sie vor ihrem Tode das Nachtmahl empfing und den er segen einen bessern der Kirche abgetauscht hatte. Auf

einem andern Bilde sah man neben einem Brode das Messer, wonnit sie ben Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkästchen, woraus sie im Frühjahr zu säen psiegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaben und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher, mit eingeschnittenem Namenszug, ein frühes Jugendgeschent vom Großvater, das sich ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit länger als sie selbst erhalten hatte.

Er setzte seine gewöhnlichen Reisen und fibrigens seine gewohnte Lebensart fort. Rur fähig bas Gegenwärtige zu sehen und nun durch bas Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemilth sich nicht wieder herstellen; eine Art von unbegreislicher Sehnsucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stilleben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Bergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Bereinigung beuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausirend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl, wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und boch soll dieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in Ihre Hand kommen; ich gebe meiner Julie die Feber, um Ihnen zu sagen wird

Mein Oheim giebt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben seh. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Berbeugung zu scheiden. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Anicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händedruck in Gedanken, weiter wüßten wir es nicht leicht zu bringen.

Wie machen wir's nun, um den Auftrag, den Befehl meines Onkels, wie es einer gehorfamen Nichte geziemt, zu erfüllen? Will mir dem gar keine artige Wendung einfallen? und finden Sie es wohl artig genug, wenn ich Sie versichere, daß Ihnen die Nichten so ergeben sind wie der

Ontel? Er hat mir verboten sein letztes Blatt zu lesen; ich weiß nicht was er Böses oder Gutes von mir gesagt haben mag. Bielleicht bin ich zu eitel, wenn ich benke, daß er von mir gesprochen hat. Genng, er hat mir erkandt den Ansang seines Brieses zu lesen; und da sinde ich, daß er unsern guten Philosophen bei ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Obeim, einen jungen Mann, der ihn und Sie wahrhaft liebt und verehrt, darum so strenge zu tadeln, weil er so ernsthaft ans einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu bilden glaudt. Sehen Sie aufrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern jedem sein Recht widersahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keineswegs verstehe, so verstehe ich doch, wie mir däucht, den Philosophie

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm hege, vielleicht nur Ihnen zu danken; denn die Rolle mit den Kupfern, begleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Wie ich für dieses Andenken, für diese Gitte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht; denn es scheint mir, als wenn hinter diesem Geschent eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr diese elsenhaften Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkstatt meines Freundes Füßli zusendeten? Was kann die arme Julie dafür, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht, und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Papier sirrt, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Frende gemacht, ob ich gleich wohl sehe, baß ich mir eine neue Anthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Oheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! benn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Bergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich; biese läßt sich gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunst-liebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das was anmuthig ist, und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Bräutigam — benn alles ist nun richtig, was bei Ihrer Durchserise noch nicht ganz entschieben war — hat ihr aus England die schönsten gemalten Kupser geschickt, womit sie äußerst zufrieden ist; aber was sind das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßerothen Schleisen und blaßblauen Schleiern! was sind das nicht für interessante Mütter mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Bätern! Wenn das alles einmal unter Glas und Mahagonirahmen, geziert mit ben metallenen Städen, die auch bei der Sendung waren, auf einem Lilagrund, das Cabinet der jungen Frau zieren wird, dann darf ich freilich Titanien mit ihrem Feengesolge, um den verwandelten Klaus Zettel beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Nun sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aushalte! Denn das ist ja wohl das Klügste was man thun kann, um sich Ruhe zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich fertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Name Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzeliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie.

## Dritter Brief.

Inlie hat in ihrer letzten Nachschrift dem Philosophen das Wort geredet; leider stimmt der Oheim noch nicht mit ein, denn der junge Mann hält nicht nur auf einer besondern Methode, die mir keineswegs einleuchtet, sondern sein Geist ist auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weder viel denke, noch gedacht habe. In der Mitte meiner Sammlung sogar, durch die ich sast mit allen Menschen in ein Berhältniß komme, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu sinden. Selbst den historischen, den antiquarischen Antheil, den er sonst daran zu nehmen schien, hat er völlig verloren. Die Sittenkehre, von der ich außerhald meines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Naturrecht, das ich nicht vermisse, weil unser Tribunal gerecht und unsere Bolizei thätig ist, verschlingt seine nächsten Forschungen; das Staatsrecht, das mir in meiner frühesten Jugend schon durch meinen Oheim verleidet wurde, steht als das Ziel seiner Aussichten. Da ist es nun um des hilft mir nichts, von der ich mir so viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts,

baß ich ihn als einen ebeln Menschen schätze, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu befördern wünsche; wir haben einander nichts zu sagen. Meine Kupfer lassen ihn frumm, meine Gemälde kalt.

Wenn ich nun so filr mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der dentschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Ersahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht seh sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften exaggeriren, durch welche sie von uns allenfalls getrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das künftig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und fortfahren Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruber, nachbem er als Officier sehr brav gebient hatte, ward nach und nach in verschiedenen Staatsgeschäften und zuletzt bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte sast alle Fürsten seiner Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Porträte verstorbener sowohl als lebender Potentaten, wenn die goldenen Dosen und brillantenen Einfassungen zu den Goldschmieden und Iuwelenhändlern wieder zurücktehrten; und so besaß er endlich einen Staatskalender seines Jahrhunderts in Bildnissen.

Da er viel reiste, wollte er seinen Schatz immer bei sich haben; und es war möglich die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines lebenden oder verstorbenen aus irgend einem Schmudkästichen zugestogen wäre; denn das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Kleinod durch die Gewalt der Masse gleichsam anshebt und vernichtet.

Bon den Porträten, unter welchen sich auch ganze Figuren, zum Beispiel allegorisch als Jägerinnen und Numphen vorgestellte Prinzessinnen fanden, verbreitete er sich zuletzt auf andere kleine Gemälde dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Ausstührung, als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Besitzer, doch auch oft genug incommodirten Eustoden der wohl bekannten und wohl belobten Saminlung zu reden, so war meine Neigung von Ingend auf der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegengesetzt.

Ob die etwas ernsthaftere Rchitung meines Großvaters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern sürchtet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsätzlicher Unart mich auf dem Wege des Baters, des Oheims entfernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genaueste Nachahmung, durch die sorgfältigste Ausstührung das Kunstwert mit dem Naturwerte völlig auf Einer Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tafel nur in sofern schätzte, als sie durch die zartesten Punkte gleichsam ins imendliche getheilt war, wenn er immer ein Bergrößerungsglas bei der Hand hielt, und dadurch das Wunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte, so konnte ich kein ander Vergnügen an Kunstwerken sinden, als wenn ich Stizzen vor mir sah, die mir auf einmal einen ledhaften Gedanken zu einem etwa auszusührenden Stillse vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hätten belehren können, daß
eine Stizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden
könnte, dienten meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu leiten.
Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizt mich, selbst
das, was mit wenigen Zügen nur die Hierogluphe einer Figur war,
wußte ich zu lesen, und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann
die kleine Sammlung, die ich als Itingling ansing und als Mann fortsetzte.

Auf diese Weise blieb ich mit Bater, Schwager und Oheim beständig im Widerspruch, der sich um so mehr verlängerte und befestigte, als keiner die Art sich mir oder mich ihm zu nähern verstand,

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schätzte, so konnte es doch nicht fehlen, daß nicht auch manches ausgeführte Stilck in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glücklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schätzen; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerlässliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hiezu trugen die eigenhändigen Radirungen verschiedener italienischen Meister, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Namen keines Meisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berbienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Reigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die nenen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich sand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Laufbahn follte sich mir eine neue und sür mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Gelegenheit Dresden zu sehen. Mit welchem Entzüden, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lücke meiner historischen Kenntnis ward nicht ausgestüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stusengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rückblick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler sehn konnte, so wäre ich in Berzweislung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzgeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Ausübung verwendete, daß meine Praxis fast meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das übrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung kennen, hinzusezen. Als mein Bater starb, und dieser Schatz nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Liden, die ich fand, nicht als Sammler nur auszusüllen, weil es Lüden waren, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten. Und so glaube ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege din, indem ich meine Reigung mit der Meinung vieler wackern Männer, die ich kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich din nie in Italien gewesen, und doch habe ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verborgen sehn. Ich will nicht längnen, daß ich vielleicht meine Reigung hie und da mehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten Reigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir felbst. Möge sich mein ganzer Egoismus innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerusen werden kann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stücke der Prophläen nicht nur so bald zugefendet, sondern mir außerbem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Abstächten deutlicher, so wie die Wirkung lebhafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schön und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Aufnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gebruckten, Ihre geschriebenen Blätter riefen mir und ben Meinigen jene angenehmen Stunden zuruckt, die Sie mir damals verschafften, als Sie, der übeln Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Unweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu lernen,

Hiezu trugen die eigenhändigen Radirungen verschiedener italienischen Meister, die meine Sammlung noch ausbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Namen teines Meisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Neigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich sand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Laufbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Gelegenheit Dresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lücke meiner historischen Kenntnis ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stusengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rückblick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmisten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Kinstler sehn kommte, so wäre ich in Berzweislung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirft, was in froft ned gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, um wie röcke Lichhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und nich Schutzgeist begleitet, davon will ich Sie alle meine übrigen Fähigteit

verwendete, daß meine Brazis fast meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das übrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung kennen, hinzusetzen. Als mein Bater starb, und dieser Schatz nun zur meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Licken, die ich sand, nicht als Sammler nur auszusüllen, weil es Lücken warerr, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienterr. Und so glaube ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege din, indem ich meine Neigung mit der Meinung vieler wackern Männer, die ich kentrerrelernte, übereinstimmend sinde. Ich bin nie in Italien gewesen, und die jade ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins allgemeine ares zubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verdorgen sein zu hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigter Reigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir felbst. Möge sich resegnazer Egoismus innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilund Empfänglichkeit sep übrigens das Losungswort, das Ihnen von mand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerufen werden las von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergekene

## Bierter Brief.



Hiezu trugen die eigenhändigen Radirungen verschiedener italienischen Meister, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Ramen keines Meisters, die Lebensumskände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als vie Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Neigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich sand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Laufbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Gelegenheit Oresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja wit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lücke meiner historischen Kenntnis ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stusengebände der Kunst! Ein selbstgefälliger Rückblick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler sehn konnte, so wäre ich in Berzweissung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich soust noch gethan, um in der Kenntnis nicht stehen zu bleiben, und wie diese Lieb haberei neber schäftigungen hergegangen und mich w Schutzo All ich Sie nicht unterhalten; genun alle auf meine Wissenschaft. verwendete, daß meine Prazis fast meine ganze Thängleit veridiung, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunk, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren ichien.

Das übrige werben Sie leicht, da Sie mich met meine Sammung tennen, hinzusehen. Als mein Bater fart, und twier Schop mur zu meiner Disposition gelangte, war ich gebültet zeung, mur die Sichen, die sammler mur ansprässen, weil es Sichen weren, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgeschl zu werden verreuwen. Und so glaube ich nech, daß ich nicht auf umerkenn Sege dur, weren ut meine Reigung mit der Meinung vieler wacken Nimmer, dur in kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich bin nie in Italien gemeine, und dech hate ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins alzemeine ausgubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verbergen vent. Ich will nicht längnen, daß ich vielleicht meine Reigung bie mur du mehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte wir gung gereinigten Reigungen leben!

Für biefinal und für immer geung von mir felbit. Möge sich mein ganzer Egoisums innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mitheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Reigung und Jutranen zugernsen werden kann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzengenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stille der Prophläen nicht nur so balt zugesendet, sondern mir ansiers dem noch manches im Mannscripte mitgetheilt, das mir, dei mehrerer Breite, Ihre Absichten dentlicher, so wie die Birlung lebhaiter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse weines vorigen Briefes recht iden und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günftige Ansnahme, womit Sie die furzu Machine meiner Sammsung bederen

Ohre gebry pe geschriebenen Blatter riefen mir umb ben Meinigen betwert gurud, bie Sie mir bamals verschaffte übeln Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Lammlung eines Privatmannes tennen zu lermen, Umfange gewährt. Der Sohn unseres Künstlers, ein junger Mann voller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Dentschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinen Bater, und der meinige entdeckte in ihm ein Talent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuletzt kein geschmackvolles, aber ein natikrliches und wahres Bild entsprang. Da stand sie nun wie sie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Haare theils um die Stirne sallend, theils in starken Zöpsen zurückgeslochten und mit einem Bande hinausgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Kelken, die der Bater besonders schätzte, ausgestüllt, und eine Pfirsche in der Hand, von einem Baume, der dieses Jahr zuerst getragen hatte.

Gludlicherweise fanden sich diese Umstände sehr mahr zusammen ohne abgeschmadt zu fenn; mein Bater war entzückt, und ber alte Maler machte feinem Sohne gern Plat, mit beffen Arbeiten nun eine gang neue Epoche in unserm Sause sich eröffnete, Die mein Bater als Die vergnügtefte Zeit feines Lebens ansah. Jebe Person warb nun gemalt, mit allem womit fie sich gewöhnlich beschäftigte, was fie gewöhnlich umgab. Ihnen von diesen Bilbern nichts weiter sagen; Sie haben gewiß bie nedische Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, Die Ihnen nach und nach fast bas ganze Beimefen ber Gemälbe, in fo fern sich bie Requisiten noch im Saufe fanden, zusammenschaffte, um Gie von ber bochften Babrheit ber Nachahmung zu überzeugen. Da war bes Grofbaters Schnupftabatebofe, feine große filberne Tafchenuhr, fein Stod mit bem Topastnopfe, die Nählade der Großmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte felbst noch ein elfenbeinernes Spielzeng bewahrt, bas fie auf einem Gemälbe als Kind in ber hand hat; sie stellte sich mit eben ber Bebarbe neben bas Bilb: bas Spielzeug glich noch ganz genau, bas Mädchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unferer bamaligen Scherze noch recht gut.

Neben ber ganzen Familie war in Zeit von einem Jahre num auch fast ber ganze Hausrath abgemalt, und ber junge Klinstler mochte, bei ber nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blid auf meine Schwester stärken — eine Cur, die um besto heilsamer war, als er in ihren Augen das was er suchte, zu sinden schien. Genug, die jungen Leute wurden einig mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter

begünstigte biese Neigung; der Bater war zufrieden ein solches Talent, das er kaum mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu striren. Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheims und Baters beibringen und sodann auf immer der unsere werden sollte.

Das Geschäft war balb vollzogen, und ob er gleich sehr schnell zuritckenn, so brachte er boch eine schöne Summe Gelbes mit, die er sich an verschiedenen Höfen balb erworben hatte. Ein glitckliches Paar ward verbunden, und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die dis an den Tod der Theilnehmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann; sein Talent gentigte meinem Bater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlichkeit. Er reiste den Sommer durch, kam wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Familie gewidmet; er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnlich des Jahres zweimal.

Da ihm alles bis auf die geringste Kleinigkeit so wahrhaft, ja so täuschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Idee, deren Ausstührung ich Ihnen beschreiben muß, weil das Bild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ist; sonst würde ich es Ihnen vorgezeigt haben.

In dem odern Zimmer, wo die besten Porträte hängen und welches eigentlich das letzte in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thilre bemerkt, die noch weiter zu sichren scheint; allein sie ist blind, und wenn man sie sonst eröffnete, zeigte sich ein mehr überraschender als erfreulicher Gegenstand. Mein Bater trat mit meiner Mutter am Arme gleichsam heraus, und erschreckte durch die Wirklichkeit, welche theils durch die Umstände, theils durch die Kunst hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er, gewöhnlich gekleidet, von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach Hause kam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgsalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunste genau perspectivisch gehalten, und die Kleidungen mit der größten Sorgsalt zum entschiedensten Effecte gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verrückt und alles so gestellt, das die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leiber hat aber ein Kunstwerk, bas sich ber Wirklichkeit möglichst

näherte, auch gar bald die Schickfale des Wirklichen erfahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung befestigt, und so den Einflüssen einer feuchten Mauer ausgesetzt, die um so heftiger wirkten, als die verschlossene Thür alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Mutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorher durch den Tod verloren hatten.

Doch ich kehre wieder zurück; denn ich habe noch von den letzten Bergnstigungen meines Baters im Leben zu reden. Nachdem gedachtes Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vorbehalten. Ein Klinstler meldete sich und schlug vor, die Familie über die Natur in Gups abzugießen und sie alsdann in Wachs, mit natürlichen Farben, wirklich anfzuskellen. Das Bildniß eines jungen Gehillsen, den er dei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Bater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab; der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genauigkeit das Gesicht und die Hände nach. Eine wirkliche Berrück, ein damastener Schlafrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sitzt der gute Alte noch jetzt hinter einem Borhange, den ich vor Ihnen nicht aufzuziehen wagte.

Nach bem Tobe meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Meine Schwester starb noch jung und schön; ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter, gleichsam in zwei Portionen, darstellten, konnte er vor Wehmuth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgfältig bewahrte, in Stillleben zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Traner zum Bedeutenden erhöbe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den kleinen, stummen Gemälden sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einen sah man in den Geräthschaften das fromme Gemilth der Besterin, ein Gesangduch mit rothem Sammet und goldenen Buckeln, einen artigen gestickten Bentel mit Schnüren und Quasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu spenden pflegte, den Kelch, woraus sie vor ihrem Tode das Nachtmahl empfing und den er Fegen einen bessern der Kriche abgetauscht hatte. Auf

einem andern Bilde sah man neben einem Brobe das Messer, wonnit sie den Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkästchen, woraus sie im Frühjahr zu säen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaben und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher, mit eingeschnittenem Namenszug, ein frühes Jugendgeschent vom Großvater, das sich ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit länger als sie selbst erhalten hatte.

Er setzte seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Nur fähig das Gegenwärtige zu sehen und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemilth sich nicht wieder herstellen; eine Art von unbegreislicher Sehnsucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stillseben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Bergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Bereinigung beuteten.

Wir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausirend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl, wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu sehen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und boch soll bieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in Ihre Hand kommen; ich gebe meiner Julie die Feber, um Ihnen zu sagen wird.

Mein Oheim giebt mir die Feber, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben seh. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getren, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Freunde mit einer zierlichen Berbeugung zu scheiden. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Knicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Ein Lebewohl und einen Händebruck in Gedanken, weiter wüßten wir es nicht leicht zu bringen.

Wie machen wir's nun, um den Auftrag, den Befehl meines Onkels, wie es einer gehorsamen Nichte geziemt, zu erfüllen? Will mir denn gar keine artige Wendung einfallen? und finden Sie es wohl artig genug, wenn ich Sie versichere, daß Ihnen die Nichten so ergeben sind wie der

Ontel? Er hat mir verboten sein letztes Blatt zu lesen; ich weiß nicht was er Böses oder Gutes von mir gesagt haben mag. Bielleicht bin ich zu eitel, wenn ich denke, daß er von mir gesprochen hat. Genug, er hat mir erkaubt den Ansang seines Brieses zu lesen; und da sinde ich, daß er unsern guten Philosophen bei ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen jungen Mann, der ihn und Sie wahrhaft liebt und verehrt, darum so strenge zu tadeln, weil er so ernsthaft ans einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu bilden glaubt. Sehen Sie aufrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sud gern jedem sein Recht widersahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keineswegs verstehe, so verstehe ich doch, wie mir däucht, den Philosophie

Doch am Ende hat er biefe gute Meinung, die ich von ihm hege, vielleicht nur Ihnen zu banken; benn die Rolle mit den Aupfern, begleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Wie ich für dieses Andenken, für diese Gitte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht; denn es scheint mir, als wenn hinter diesem Geschenk eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr diese elsenhaften Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkstatt meines Freundes Füsli zusendeten? Was kann die arme Julie dafikr, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht, und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Papier sirrt, ihr Unterhaltung geben!

Genng, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, baß ich mir eine neue Anthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Oheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! benn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Bergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich; viese läßt sich gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunstliebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das was annuthig ist, und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Bräntigam — benn alles ist num richtig, was bei Ihrer Durchreise noch nicht ganz entschieden war — hat ihr aus England die
schönsten gemalten Kupfer geschickt, womit sie äußerst zufrieden ist; aber
was sind das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßrothen Schleifen und blaßblauen Schleiern! was sind das nicht für
interessante Mütter mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Bätern!
Benn das alles einmal unter Glas und Mahagonirahmen, geziert mit
den metallenen Städchen, die auch bei der Sendung waren, auf einem
Lilagrund, das Cabinet der jungen Frau zieren wird, dann darf ich
freilich Titanien mit ihrem Feengesolge, um den verwandelten Klaus Zettel
beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Nun sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aushalte! Denn das ist ja wohl das Alügste was man thun kann, um sich Ruhe zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich sertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Name Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herzeliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie.

## Dritter Brief.

Julie hat in ihrer letzten Nachschrift dem Philosophen das Wort geredet; leider stimmt der Oheim noch nicht mit ein, denn der junge Mann hält nicht nur auf einer besondern Methode, die mir keineswegs einleuchtet, sondern sein Geist ist auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weder viel denke, noch gedacht habe. In der Mitte meiner Sammlung sogar, durch die ich sast mit allen Menschen in ein Berhältniß komme, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu sinden. Selbst den historischen, den antiquarischen Antheil, den er sonst daran zu nehmen schien, hat er völlig verloren. Die Sittenlehre, von der ich außerhalb meines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Naturrecht, das ich nicht vermisse, weil unser Tribunal gerecht und unsere Bolizei thätig ist, verschlingt seine nächsten Forschungen; das Staatsrecht, das mir in meiner frühesten Jugend schon durch meinen Oheim verleidet wurde, steht als das Ziel seiner Aussichten. Da ist es nun um die Unterhaltung, von der ich mir so viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts,

baß ich ihn als einen ebeln Menschen schätze, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu beförbern wilnsche; wir haben einander nichts zu sagen. Meine Kupfer lassen ihn stumm, meine Gemälde kalt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht seh sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften eraggeriren, durch welche sie von uns allenfalls getrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich bas künftig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und fortfahren Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruber, nachdem er als Officier sehr brav gedient hatte, ward nach und nach in verschiedenen Staatsgeschäften und zuletzt bei sehr wichtigen Fällen gebraucht. Er kannte fast alle Fürsten seiner Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Borträte verstorbener sowohl als lebender Potentaten, wenn die goldenen Dosen und brillantenen Einfassungen zu den Goldschmieden und Inwelenhändlern wieder zurücksehren; und so besaß er endlich einen Staatskalender seines Jahrhunderts in Bildnissen.

Da er viel reiste, wollte er seinen Schatz immer bei sich haben; und es war möglich die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines lebenden oder verstorbenen aus irgend einem Schnuckkästichen zugeslogen wäre; denn das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht und selbst die Affection eines Bestzers gegen irgend ein einzelnes Kleinod durch die Gewalt der Masse gleichsam aushebt und vernichtet.

Bon ben Porträten, unter welchen sich auch ganze Figuren, zum Beispiel allegorisch als Jägerinnen und Nymphen vorgestellte Prinzessinnen sanben, verbreitete er sich zuletzt auf andere kleine Gemälbe vieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Aussührung, als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als bem gegenwärtigen, vergnügten Besitzer, doch auch oft genug incommodirten Custoben der wohl bekannten
und wohl belobten Sammlung zu reden, so war meine Neigung von Jugend auf der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegengesetzt.

Ob die etwas ernsthaftere Rchitung meines Großvaters auf mich geerbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern slirchtet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsätzlicher Unart mich auf dem Wege des Baters, des Oheims entsernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genaueste Nachahmung, durch die sorgfältigste Ausstührung das Kunstwert mit dem Naturwerte völlig auf Einer Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tasel nur in sosenn schötzte, als sie durch die zartesten Punkte gleichsam ins unendliche getheilt war, wenn er immer ein Bergrößerungsglas dei der Hand hielt, und dadurch das Wunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte, so konnte ich kein ander Vergnügen an Kunstwerken sinden, als wenn ich Skizen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhaften Gedanken zu einem etwa auszusührenden Stüde vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hätten belehren können, daß
eine Stizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden
könnte, dienten meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu leiten.
Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizt mich, selbst
das, was mit wenigen Zigen nur die Hierogluphe einer Figur war,
wußte ich zu lesen, und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann
die kleine Sammlung, die ich als Kingling ansing und als Mann fortsetzte.

Auf diese Weise blieb ich mit Bater, Schwager und Oheim beständig im Widerspruch, der sich um so mehr verlängerte und besestigte, als keiner die Art sich mir oder mich ihm zu nähern verstand,

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schätzte, so konnte es doch nicht fehlen, daß nicht auch manches ausgeführte Stück in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glücklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schätzen; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die unerlässliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hiezu trugen die eigenhändigen Radirungen verschiedener italienischen Meister, die meine Sammlung noch aufbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Neigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Eigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Ramen keines Meisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Reigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich sand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Lausbahn sollte sich mir eine neue und sür mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Gelegenheit Dresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lücke meiner historischen Kenntnis ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stusengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rückblick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler sehn konnte, so wäre ich in Berzweislung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Lieb-haberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzgeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Ausübung

verwendete, daß meine Praxis fast meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das übrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung kennen, hinzusezen. Als mein Bater starb, und dieser Schatz nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Lüden, die ich fand, nicht als Sammler nur auszusüllen, weil es Lüden waren, sondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten. Und so glaube ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege din, indem ich meine Reigung mit der Meinung vieler wackern Männer, die ich kennen lernte, übereinstimmend sinde. Ich din nie in Italien gewesen, und doch habe ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verborgen sehn. Ich will nicht läugnen, daß ich vielleicht meine Reigung hie und da mehr hätte reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten Reigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir felbst. Möge sich mein ganzer Egoismus innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerufen werden kann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

# Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten Stücke der Prophläen nicht nur so bald zugefendet, sondern mir außerdem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Wirtung lebhafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schön und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Aufnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beschren.

Ihre gebruckten, Ihre geschriebenen Blätter riefen mir und ben Meinigen jene angenehmen Stunden zuruckt, die Sie mir damals verschafften, als Sie, der übeln Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu kernen,

vie Ihnen in manchen Fächern genug that, und beren Bestiter von Ihnen, ohne langes Bebenken, mit einer aufrichtigen Freundschaft beglückt ward. Die Grundsätze, die Sie damals äußerten, die Iden, womit Sie sich vorzüglich beschäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder; ich sehe, Sie sind unverrückt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorzeschritten, und so darf ich hossen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie es mir in meinem Kreise ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief sordert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Händen; auch darauf kann ich weiter bauen, denn nun habe ich Ihnen einige Wilnsche, einige Bekenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Kunstwerke eine hohe, unerreichdare Idee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung dessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Maßstad anzuschlagen, der nach dem besten, was wir kennen, eingetheilt ist, eifrig das Bollkommenste auszusuchen, den Liebhaber so wie den Künstler immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versetzen, dei der Geschichte wie dei der Theorie, bei dem Urtheil wie in der Praxis immer gleichsam auf ein Letztes zu dringen, ist löblich und schön, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Nuten bleiben.

Sucht boch ber Warbein auf alle Weise bie eblern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht bes reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maßstab aller Bermischungen, die ihm vorkommen, sestzusen! Man bringe alsdann so viel Kupser als man will, wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschirre nach gewissen Conventionen: alles ist recht und gut! Die schlechteste Scheidemklinze, ja das Gemilnder Silber selbst, mag passiren; denn der Probirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit eine entschiedene Brobe des innern Werthes anzustellen.

Ohne Sie baher, meine Herren, wegen Ihres Ernstes, wegen Ihrer Strenge zu taveln, möchte ich, in Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer ausmerksam machen, die der Künstler so wie der Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu biefen Wünschen und Borschlägen kann ich benn boch nicht unmittelbar übergeben; ich habe noch etwas in Gebanken, eigentlich auf bem Herzen. Es muß ein Bekenntniß gethan werden, das ich nicht zuruckhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen; es seh daher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Wagestild, und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das, was ich zu sagen habe, nicht filr wichtiger halten als es ist.

Der Bestiger einer Sammlung, der sie, wenn er sie auch noch so gern vorweist, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er seh übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tlicksisch werden. Er sieht ganz fremde Menschen bei Gegenständen, die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empsindungen und Gedanken äußerg. Mit Meinungen über politische Berhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Beranlassung und die Klugheit verbietet es; Kunstwerke reizen auf und vor ihnen genirt sich niemand: niemand zweiselt an seiner eigenen Empsindung, und daran hat man nicht Unrecht; niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besitze, ist mir ein einziger Mann vorgekommen, der mir die Ehre anthat zu glauben, daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur kurze Zeit; lassen Sie mich in jedem Fache das Beste, das Merkwürdigste, das Seltenste sehen! Ich dankte ihm, indem ich ihn versicherte, daß er der erste seh, der so versahre; und ich hosse sein Zutrauen hat ihn nicht gereut, wenigstens schien er äußerst zusrieden von mir zu gehen. Ich will eben nicht sagen, daß er ein besonderer Kenner oder Liebhaber gewesen wäre; auch zeugte vielleicht eben sein Betragen von einer gewissen Sleichgilltigseit, ja vielleicht ist uns ein Mann interessanter der einen einzelnen Theil liebt, als der der, das Ganze nur schätzt; genug, dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der erste war und der letzte blieb dem meine heimliche Tücke nichts anhaben konnte.

Denn auch Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, haben meiner stiller Schabenfreube einige Nahrung gegeben, ohne daß meine Berehrung, meine Liebe für Sie dadurch gelitten hätte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mädchen aus dem Gesichte brachte — verzeihen Sie, ich mußte heim- lich lächeln, wenn Sie von dem Antikenschrank, von den Bronzen, die wir eben durchsahen, immer nach der Thüre schielten, die aber nicht wieder ausgehen wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Frühftlickswein mit den Zwiedacken stehen lassen; mein Wink hatte sie entsernt;

benn ich wollte meinen Alterthumern eine ungetheilte Aufmerkfamkeit verschaffen. Berzeihen Sie bieses Bekenntniß, und erinnern Sie sich daß ich Sie des andern Morgens möglichst entschädigte, indem ich Ihnen im Gartenhause nicht einmal die gemalten, sondern auch die lebendigen Familienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reizenden Anssicht auf die Gegend, das Bergnügen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte. — Nicht allein sagte ich, und nut wohl, da mir diese lange Einschaltung meinen Perioden verdorben hat, ihn wieder anders ansangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besondere Shre, indem Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung seh, daß ich diejenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzen, auch vorzüglich zu schätzen wisse; und ich kann wohl sagen, meistens treffen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leidenschaftliche Borliebe, auch wohl ein Borurtheil zu entdecken; ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Aufmerksamkeit auf verschiedene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter der Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche; wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden dadurch auf eine allgemeinere Bergleichung unserer Besuche geleitet. Wir fanden eine große Verschiedenheit der Liebhabereien und Gesinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder; wir singen an die ähnlichen wieder zusammenzustellen, und das Buch worin die Namen aufgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch sir die Zukunst war unsere Tücke in Ausmerssamseit verwandelt; wir beobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt; benn ich zog meine Mädchen diesmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig, und hatte viel Glück ihre Leute gleich recht zu placiren; denn es ist den Frauen angeboren, die Neigungen der Männer genau zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltenen Stücke englischer schwarzer Kunst, womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmilcht hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichkeit bei dem guten Kinde viel geschadet hätte.

Liebhaber von unserer Art — benn es ist boch natürlich, bag wir

von benen zuerst sprechen — finden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Bornrtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebhaftigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Anschlag bringt; und deßwegen hoffe ich günstig für Ihre Propyläen, nicht allein weil ich gleich gesinnte Bersonen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Bersonen kenne.

Wenn ich also in biesem Sinne Ihren Ernst in der Kunst, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln kann, so muß ich doch, in Betracht der vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und wenn sie nur von denen gelesen würde, die meine Sammlung gesehen haben, noch einiges zum Besten der Kunst und der Kunstsreunde wünschen, und zwar einestheils, daß sie eine gewisse heitere Liberalität gegen alle Kunstsächer zeigten, den beschränktesten Künstler und Kunstliebhaber schätzen, sobald jeder nur ohne sonderliche Anmaßung sein Wesen treibt; anderntheils aber kann ich Ihnen nicht genug Widerstand gegen diesenigen empsehlen, die von beschränkten Ideen ausgehen und mit einer unheilbaren Einseitigkeit einen vorgezogenen und beschützten Theil der Kunst zum Ganzen machen wollen. Lassen Sie uns zu diesen Iweden eine neue Art von Sammlung ordnen, die diesmal nicht aus Bronzen und Marmorstücken, nicht aus Elsenbein noch Silber bestehen soll, sondern worin der Künstler, der Kenner und besonders der Liebhaber sich selbst wiederssinde.

Freilich kann ich Ihnen nur den leichtesten Entwurf senden: alles was Resultat ist, zieht sich ins Enge zusammen, und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Meine Einleitung ist aussührlich, und meinen Schluß sollen Sie mir selbst aussühren helfen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spät ihre Ausmerksamkeit auf sich selbst, und bald kanden wir in unserer Familie saft für alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Klinstler und Liebhaber, welche wir die Nachahmung, auf einen genannt haben; und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen und schätzbaren Punkt getrieben, ihr einziger Iweck, ihre höchste Freude: mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhabereien des einen, so wie die Kunst des andern, ließ in diesem Fache saft nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, die sie Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten setzt.

Beil nun hierzu eine große Genauigkeit und Reinheit erfordert wird, so steht ihnen eine andere Klasse nah, welche wir die Bunktirer genannt

haben; bei diesen ist die Nachbildung nicht das Borzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liebste, bei dem sie die meisten Bunkte und Striche andringen können. Bei diesen wird ihnen die Liebhaberei meines Oheims sogleich einfallen. Ein Künstler dieser Art strebt, gleichsam den Raum ins unendsiche zu füllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Materie ins unendliche theilen könne. Sehr schätzbar erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer werthen Berson dergestalt ins Kleine bringt, daß wir das, was unser Herz als ein Kleinod erkennt, auch vor unserm Auge mit allen seinen änßern Eigenschaften, neben und mit Kleinodien erscheinen sehen. Auch hat die Naturgeschichte solchen Männern viel zu verdanken.

Als wir von dieser Rlaffe sprachen, mußte ich mir wohl selbst einfallen, der ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich ganz im Gegenfate mit jenen ftand. Alle biejenigen, bie mit wenigen Strichen zu viel leisten wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Punkten oft vielleicht zu wenig leiften, nannten wir Stiggiften. Sier ift nämlich nicht die Rede von Meistern, welche ben allgemeinen Entwurf zu einem Werke, bas ausgeführt werben foll, zu eigener und frember Beurtheilung erft binfchreiben, benn biefe machen erft eine Stizze; Stizzisten nennt man aber diejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilden und also nie bas Ende ber Runft, die Ausführung, erreichen; fo wie ber Bunktirer ben wesentlichen Anfang ber Runft, Die Erfindung, das Geistreiche oft nicht gewahr wird. Der Stizzist hat bagegen meist zu viel Imagination: er liebt fich poetische, ja phantastische Gegenstände, und ist immer ein bischen übertrieben im Ausbruck. Selten fällt er in ben Fehler, zu weich ober unbedeutend zu fenn; biefe Eigenschaft ist vielmehr sehr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Rubrik, in welcher das Weiche das Gefällige, das Anmuthige berrschend ist, hat sich Caroline sogleich erklärt, und seierlich protestirt, daß man dieser Klasse keinen Spitnamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Skussken und Auskührer, dem Schicksal und einem strengern oder liberalen Urtheil.

Von ben Weichlichen kamen wir nathrlicherweise auf die Holzschnitte und Rupferstiche ber frühern Meister, beren Werke, ungeachtet ihrer Strenge, harte und Steisheit, uns durch einen gewissen berben und sichern Charakter noch immer erfreuen.

Dann fielen und noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schan in die vorigen eingetheilt werden können, als ba find Caricaturzeichner. die nur das bedeutend Widerwärtige, physisch und moralisch Säfiliche heraussuchen, Improvisatoren, die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligteit alles aus bem Stegreif entwerfen, gelehrte Rünftler, beren Berte man nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das einfachste natürlichste Werk nicht ohne Commentar laffen können, und was noch andere mehr waren, davon ich künftig mehr fagen will; für biegmal aber schließe ich mit bem Wunsche, daß bas Ende meines Briefs, wenn es Ihnen Gelegenheit giebt sich über meine Anmakung luftig zu machen. Sie mit bem Anfange beffelben verföhnen moge, wo ich mich vermaß eimige liebenswürdige Schwachheiten geschätzter Freunde zu belächeln. Geben Sie mir bas gleiche zurud, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht wiberwärtig scheint! Schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Gigenheiten im Spiegel! Sie vermehren baburch ben Dant, nicht aber bie Anhänglichkeit Ihres

emig verbundenen.

# Fünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mein Brief in der besten Stimmung angetroffen und Ihnen diese herrliche Gabe des himmels nicht verkummert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Gestent in einem angenehmen Augenblick.

Wenn das Glüd viel öfter allein und viel seltener in Gesellschaft kommt als das Unglüd, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel ersahren: erwünschter und bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht kommen können, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Classissiscationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht, als eben in dem Augenblick, da sie, wie ein schon keimender Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, damit Sie erfahren, was für ein neuer Stern mir aufging, mit welchem das Gestirn Ihres Briefs in eine so glückliche Conjunction tritt.

Gestern melbete sich bei uns ein Fremder an, dessen Name mir nicht unbekannt, der mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Bestungen im allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehr gebildetes Auge für Kunstwerke, befonders für die Geschichte berselben. Er erkannte die Meister so wie ihre Schüler, bei zweifelhaften Bildern wußte er die Ursachen seines Zweifels sehr gut anzugeben, und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Bielleicht wäre ich hingerissen worden mich gegen ihn lebhafter zu äußern wenn nicht der Borsatz meinen Gast auszuhorchen mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Biele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharfes und gestbtes Auge bewundern. Das erste was mir an ihm besonders aufsiel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir stir einige meiner Lieblingsbilder leid, und ich war um desto mehr aufgesordert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung wohl stiessen möchte.

Mein Gast war spät gekommen und die Dämmerung verhinderte uns weiter zu sehen; ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war, denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie das kommt, muß ich Ihnen im Borbeigehen sagen.

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Männer voraussah, ein Mittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind verlassen hatte, getroffen. Eine richtige Empfindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Nichte zu unterhalten, und unser Gespräch verweilt nun gewöhnlich bei den Neigungen, bei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit meine Manieristen gegen den Fremden in Schutz zu nehmen. Ich sprach von ihrem schönen Naturell, von der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihrer Annuth; doch setzte ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich alles nur sagen, um eine gewisse Duldung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zweck der Kunst freilich noch etwas ganz anderes seh.

Mit einem Kächeln, das mir nicht ganz gefiel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen sich selbst und eine Art Mitleiden gegen mich auszudrücken schien, erwiederte er darauf: Sie sind denn also auch den hergebrachten Grundsätzen getren, daß Schönheit das letzte Ziel der Kunft seh?

Mir ist kein höheres bekannt, versetzte ich barauf.

Rönnen Sie mir fagen, was Schönheit fen? rief er aus.

Bielleicht nicht! versetzte ich; aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schwen Gygsabguß bes Apoll, einen sehr schwen Marmortopf bes Bacchus, ben ich bestie, noch geschwind anbliden, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön sehen.

She wir an biese Untersuchung gehen, versetzte er, möchte es wohl nöthig sehn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein; sie ist ein Schein und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gesten: das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden; ohne Charakter giebt es keine Schönheit.

Betroffen über diese Art sich auszudrücken, versetzte ich: Zugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne charakteristisch sehn milste, so solgt doch nur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen allenfalls zu Grunde liegen, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charakteristischen seh. Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß der Knochenbau zum Grunde aller hoch organisiten Gestalt liege; er begründet, er bestimmt die Gestalt: er ist aber nicht die Gestalt selbst und noch weniger bewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegriff und Hille eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gaft, und ans Ihren Worten selbst erhellt, daß die Schönheit etwas Unbegreifliches oder die Wirkung von etwas Unbegreiflichem seh. Was man nicht begreifen kann, das ist nicht: was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unsinn.

- Ich. Können Sie benn bie Wirkung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten klar ausbrücken?
- Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug, was Charakter sen, läßt sich nachweisen. Sie finden die Schönheit nie ohne Charakter; denn sonst würde sie leer und unbedeutend sehn. Alles Schöne der Alten ist bloß charakteristisch, und bloß aus dieser Eigenthümlichkeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen und hatte sich mit den Nichten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angeseuert, suhr fort: Das ist eben das Unglike, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Bersbienst solche falsche Grundsätze, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen; niemand spricht sie lieber nach, als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat und Lessing den Grundsatz ausgedunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet; so hat und Bindelsmann mit der stillen Größe der Einfalt und Ruhe eingeschläfert, anstatt daß die Kunst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint, aber die Herren verweisen nur bei Jupiter und Juno, bei den Genien und Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppigen Haare, den schmutzigen Bart, die dürren Knochen, die runzelige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brüste.

Um Gottes willen! rief ich aus; giebt es benn aus ber guten Zeit ber alten Kunft selbstständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr untergeordnete Werke, Werke der Gelegenheit, Werke der Kunst, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichnif, und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Laokoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiefsöhnen selbstständige Kumstwerke sind, werden Sie mir nicht läugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Berzweislung, den letzten erstidenden Schmerz, trampfartige Spannung, wüthende Zuckung, die Wirkung eines ätzenden Gifts, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung und paralhtischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Verwunderung anzusehen, und ich versetzte: Man schaudert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laosoons so verhält, was will aus der Anmuth werden, die man sogar darin so wie in jedem ächten Kunstwerke sinden will! Doch ich will mich darein nicht mischen: machen Sie das mit den Verfassern der Proppläen aus, welche ganz der entgegengessetzen Meinung sind.

Das wird sich schon geben, versetzte mein Gast: das ganze Alterthum spricht mir zu; benn wo wilthet Schrecken und Tod entsetzlicher als bei ben Darstellungen der Niobe?

3ch erschrat über eine solche Affertion; benn ich hatte noch turz

vorher freilich nur die Kupfer im Fabroni gesehen, ben ich sogleich herbeiholte und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wilthenden Schrecken des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Wirde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe hier überall den Kunstzweck die Glieber zierlich und anmuthig erscheinen zu lassen. Der Charakter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichsam wie ein geistiger Knochenbau, durchgezogen sind.

Er. Lassen Sie uns zu den Basreliefen übergehen, die wir am Ende des Buches finden.

Wir schlugen sie auf.

Ich. Bon allem Entsetlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht das mindeste. Wo wüthen Schreden und Tod? Hier sehe ich nur Figuren mit solcher Kunst durch einander bewegt, so glüdlich gegen einander gestellt oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schicksal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charakteristische ist gemäßigt, alles nathrlich Gewaltsame ist ausgehoden, und so möchte ich sagen: das Charakteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einsalt und Würde; das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre letzte Wirkung Gefühl der Anmuth.

Das Annuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charakteristischen verbunden werden kann, fällt besonders bei diesem Sarkophagen in die Augen. Sind die tedten Töchter und Söhne der Niode nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchste Schwelgerei der Kunst! sie verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Bater, das einer Mutter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hingerafft zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grabe steht, hat hier bei dem erfindenden, bei dem arbeitenden Künstler gestanden und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmlische Annuth zugehaucht.

Mein Gast sah mich lächelnd an und zuckte die Achseln. Leider, sagte er, als ich geendigt hatte, leider sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie Schade, daß ein Mann von Ihren Kenntnissen, von Ihrem Geist nicht einsehen will, daß das alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Iveal einem Manne von Verstand als ein Traum

erscheinen muß, ben er freilich nicht in die Wirklichkeit versetzen mag, sondern vielmehr widerstrebend findet.

Mein Philosoph schien während des letzten Theiles unseres Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgültig er den Ansang anzuhören schien; er rückte den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen und fing, als es eine Pause gab, zu reden an.

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst überliefern! Er ist viesen Morgen beizeiten wieder da; benn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entsernung abgestoßen, und ein paar hilbsche Pflanzen im Garten der Freundschaft zeigen sich.

Diesen Worgen geht noch eine Bost, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschicke, über benen ich schon einige Batienten versäumt habe; weßhalb ich Berzeihung vom Apoll, in sofern er sich um Aerzte und Künstler zugleich bekümmert, erwarten barf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonberbare Scenen zu erwarten. Unser Charafteristiker kommt wieder; zugleich haben sich noch ein halb Dutzend Fremde anmelden lassen; die Jahreszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Inlie, der Philosoph und ich; es foll uns keine von ihren Eigenheiten entgeben.

Doch hören Sie erst ben Schluß unferer gestrigen Disputation, und empfangen nur noch einen lebhaftern Gruß von

Ihrem

zwar biesmal eilfertigen, doch immer beständigen treuen Freund und Diener.

# Sechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und ich danke ihm sowohl für dieses Vertrauen als für den Anlaß, den er mir giebt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen; er würde mich den Schüler nennen, wenn er wüste, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man sich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bildende Kunst lebhaft einmischte, da mir das Anschauen berselben sehlt und ich nur einige literarische Kenntnisse davon besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie meine Relation vernehmen und daraus ersehen, daß ich bloß im allgemeinen geblieben bin, daß ich neine Besugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Poesie gegründet habe.

Ich will nicht längnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde verfuhr, mich entrüstete. Ich din noch jung, entrüste mich vielleicht zur Unzeit, und verdiene um desto weniger den Titel eines Philossophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an, denn wenn der Kenner, der Liebhaber der Kunst das Schöne nicht aufgeben darf, so muß der Schiller der Philosophie sich das Ideal nicht unter die Hirnsgespinnste verweisen lassen.

Run, so viel ich mich erinnere, wenigstens ben Faben und ben allgemeinen Inhalt bes Gesprächs!

3 ch. Erlauben Sie, baf ich-auch ein Wort einrebe!

Der Gaß (etwas fonobe). Bon herzen gern, und wo möglich nichts von Luftbilbern!

Ich. Bon ber Poesie ber Alten kann ich einige Rechenschaft geben, von ber bilbenben Kunft habe ich wenige Kenntniß.

Der Gaft. Das thut mir leib! So werden wir wehl schwerlich näher zusammenkommen.

Ind boch sind bie schönen Künste nahe verwandt; die Freunde ber verschiebensten sollten sich nicht migverstehen.

Oheim. Laffen Gie boren!

- Ich Die alten Tragöbienschreiber versuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Klinstler, wenn anders diese Kupfer, welche die Familie der Riobe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.
- Saft. Sie sind leidlich gemug; fie geben nur einen unvolltommenen, nicht einen falschen Begriff.
  - Ich. Run! bann können wir sie in sofern zum Grunde legen.
- Oheim. Bas behaupten Sie von dem Berfahren der alten Tra- gödienschreiber?
- Ich Gegenstände, unleibliche Begebenheiten.

- San. Unerträglich waren bie alten Fabeln?
- Ich. Gewiß! ungefähr wie Ihre Beschreibung bes Laokoon.
- Oap. Diefe finden Sie also unerträglich?
- Ich. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung, sondern das Be-schriebene.
  - Saft. Alfo bas Runftwert?
- Ich. Keineswegs! aber bas was Sie darin gesehen haben, die Fabel, vie Erzählung, das Stelett, das was Sie charakteristisch nennen. Denn wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde, wie Sie ihn besichreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stücken geschlagen würde.
  - Dan Gie bruden fich ftart aus.
  - Ich. Das ift wohl einem wie bem andern erlanbt.
  - Oheim. Nun alfo an bem Trauerfpiele ber Alten.
  - Oak. Bu ben unerträglichen Gegenständen.
- Ich. Ganz recht! aber auch zu ber alles erträglich, leidlich, schön, anmuthig machenben Behandlung.
  - Oak. Das geschähe benn wohl burch Ginfalt und stille Größe?
  - 36. Bahricheinlich!
  - Saft. Durch bas milbernbe Schönheitsprincip?
  - 34. Es wird wohl nicht anders senn!
  - Бар. Die alten Tragöbien wären also nicht schrecklich?
- Ich. Nicht leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst hört. Freilich wenn man in der Boesle nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur ersahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragövien als ekelhaft und absscheulich darktellen.
  - Oaf. Ich will über Poesie nicht entscheiden.
  - Ind ich nicht über bilbenbe Kunst.
  - Bap. Ja, es ift mohl bas Befte, baf jeber in feinem Fache bleibt.
- Ich Und doch giebt es einen allgemeinen Bunkt, in welchem die Wirkungen aller Kunft, redender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze ausstließen.
  - Saft. Und biefer mare?
  - 3 c. Das menfchliche Gemuth.

- Gap. Ja, ja! es ist die Art der neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boden zu spielen; und bequemer ist es freisich die Welt nach der Idee zu modeln, als seine Borstellungen den Dingen zu unterwerfen.
  - Ich. Es ift hier von feinem metaphpfischen Streite bie Rebe.
  - Baft. Den ich mir auch verbitten wollte.
- Ich. Die Natur, will ich einmal zugeben, lasse sich unabhängig von bem Menschen benten; die Kunst bezieht sich nothwendig auf denselben; benn die Kunst ist nur durch den Menschen und für ihn.
  - Gan. Wozu foll bas führen?
- Ich. Sie selbst, indem Sie der Kunst das Charakteristische zum Ziel setzen, hestellen den Berstand, der das Charakteristische erkennt, zum Richter.
- Sas. Allerdings thue ich das. Was ich mit dem Berstand nicht begreife, existirt mir nicht.
- Ich. Aber der Mensch ist nicht bloß ein denkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielsacher, innig verbundener Kräfte; und zu diesem Ganzen des Menschen muß das Kunstwerk reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannich-saltigkeit in ihm entsprechen.
- **Sas.** Führen Sie mich nicht in biese Labyrinthe; benn wer vermöchte uns herauszuhelsen?
- Ich. Da ist es benn freilich am besten, wir heben bas Gespräch auf und jeder behauptet seinen Plat.
  - Oap. Auf bem meinigen wenigstens stehe ich fest.
- Ich. Bielleicht fände sich noch geschwind ein Mittel, daß einer den andern auf seinem Platze wo nicht besuchen, doch wenigstens beobachten könnte.
  - Oan. Geben Gie es an!
- Ich. Wir wollen uns die Runft einen Angenblick im Entstehen benken!
  - Gaft. Gut.
- Ich. Wir wollen bas Kunstwert auf bem Wege zur Volltommenheit begleiten.
- Saft. Nur auf bem Wege ber Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Pfabe ber Speculation verbitte ich mir.

- Ich. Sie erlauben, baf ich gang von vorn anfange!
- San. Recht gern!
- 3 ch. Der Mensch fühlt eine Reigung zu irgend einem Gegenstand, set ein einzelnes belebtes Wefen -
  - Gap. Alfo etwa zu biefem artigen Schoofhunbe.
- Julie. Komm, Bello! es ist keine geringe Shre als Beispiel zu einer solchen Abhandlung gebraucht zu werben.
- Ich. Fürwahr, ber Hund ist zierlich genug, und fühlte ber Maun, ben wir annehmen, einen Rachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen. Laffen Sie aber auch seine Rachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefährdet sehn; benn wir haben num allenfalls nur zwei Bello's für einen.
- Sas. Ich will nicht einreben, sonbern erwarten was hieraus entfteben soll.
- Ich. Nehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir wegen seines Talentes nun schon einen Klinstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Reigung zu eng, zu beschränkt vorkäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Barietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte dergestalt, daß zuletzt nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.
- Sap: Bravo! Das würde mein Mann sehn. Das Kunstwerk würde gewiß harakteristisch ausfallen.
  - 34. Ohne Zweifel!
  - Gap. Und ich würde mich babei beruhigen und nichts weiter forbern.
  - 34. Wir andern aber steigen weiter.
  - Can. 3ch bleibe gurlid.
  - Oheim. Bum Berfuche gebe ich mit.
- 34. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Canon entstanden senn, musterhaft, wiffenschaftlich schätzbar, aber nicht befriedigend fürs Gemilth.
- Gas. Wie wollen Sie auch ben wunderlichen Forderungen biefes lieben Gemüths genug thun?
- Ich. Es ist nicht wunderlich, es läßt sich nur seine gerechten Ansprüche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, daß die Elohim einst unter einander gesprochen: Laßt uns den Menschen machen, ein Bild,

bas uns gleich seh! Und ber Mensch sagt baher mit vollem Recht: Laft uns Götter machen, Bilber, die uns gleich sehen!

- Baft. Wir tommen hier fcon in eine fehr buntle Region.
- 34. Es giebt nur Ein Licht uns hier zu leuchten.
- Oaft. Das mare?
- 34. Die Bernunft.
- Gast. In wiefern fie ein Licht ober ein Irrlicht feb, ift schwer zu bestimmen.
- Ich. Remnen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forderungen ab, die der Geist an ein Kunstwerk macht. Eine beschränkte Reigung soll nicht nur ausgestüllt, unsere Wißbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Kenntniß nur geordnet und beruhigt werden; das Höhere, was in uns liegt, will erweckt sehn, wir wollen verehren und uns selbst verehrungswürdig sühlen.
  - Gas. 3ch fange an nichts mehr zu versteben.
- Oheim. Ich aber glaube einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgehe, will ich durch ein Beispiel zeigen. Nehmen wir an, daß jener Kilnstler einen Abler in Erz gebildet, der den Gattungsbegriff vollkommen ausdrückte; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters setzen. Glauben Sie, daß er dahin vollkommen passen würde?
  - Oaft. Es fame barauf an.
- Oheim. Ich fage: Rein! Der Künftler mußte ihm vielmehr noch etwas geben.
  - Cap. Bas benn?
  - Oheim. Das ift freilich fchwer auszubruden.
  - Gaft. Ich vermuthe.
  - Ich Und boch ließe sich vielleicht durch Annäherung etwas thun?
  - Saft. Rur immer gu!
- Ich. Er müßte bem Abler geben, was er bem Jupiter gab, um biefen zu einem Gott zu machen.
  - Saft. Und bas mare?
- Ich. Das Göttliche, bas wir freilich nicht kennen würden, wenn es ber Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.
- Gas. Ich behaupte immer meinen Plat, und lasse Sie in die Wolle steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hohen Styl der griechischen Kunst bezeichnen, den ich aber auch nur in sosern schätze, als er charakteristisch ist.

- Ich. Für uns ist er noch etwas mehr; er befriedigt eine hohe Forberung, die aber boch noch nicht die höchste ist.
  - Saft. Sie fcheinen fehr ungenügfam zu febn.
- 34. Dem ber viel erlangen kann, geziemt viel zu forbern. Sie mich turz fenn. Der menschliche Geift befindet fich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand nicht lange verharren; ber Gattungsbegriff ließ ihn talt, bas Ibeale erhob ihn über sich selbst; nun aber möchte er in sich selbst wieder zurückehren, er möchte jene frühere Neigung, Die es zum Individuum gehegt, wieder genießen, ohne in jene Beschränktheit zurlichzukehren, und will auch bas Bebeutenbe, bas Geisterhebenbe nicht fahren laffen. Was würde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht einträte und bas Rathfel gludlich löste! Sie giebt bem Wiffenschaftlichen erst Leben und Wärme, und indem fle bas Bebeutende, Sohe milbert und himmlischen Reiz barüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Kunstwerk hat den ganzen Kreis durchlaufen; es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Reigung umfassen, das wir uns zueignen fönnen.
  - Gaft. Sinb Sie fertig?
- 34. Filr bießmal! Der kleine Kreis ist geschlossen; wir sind wieder da wo wir ausgegangen sind; das Gemüth hat gesordert, das Gemüth ist befriedigt, und ich habe weiter nichts zu sagen.

Der gute Oheim ward zu einem Kranken bringend abgerufen.

- Sas. Es ift die Art der herren Philosophen, daß fie fich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegibe, im Streite einher bewegen.
- 34. Diesmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe; es waren lauter Erfahrungssachen.
- Saft. Das nennen Sie Erfahrung, wobon ein anderer nichts begreifen kann!
  - 34. Zu jeder Erfahrung gehört ein Organ.
  - Saft. Wohl ein befonderes?
  - 34. Rein besonderes, aber eine gewiffe Eigenschaft muß es haben.
  - Saft. Und bie mare?
  - 3 d. Es muß produciren fonnen.
  - Gaft. Was produciren?

- In. Die Erfahrung! Es giebt keine Erfahrung, die nicht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.
  - Gaft. Run, bas ift arg genug!
  - Ich. Befonders gilt es von dem Klinftler.
- Gast. Fürwahr, was wäre nicht ein Porträtmaler zu beneiben, was würde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sämmtlichen Kunden produciren könnte, ohne sie mit so mancher Sitzung zu incommodiren.
- Ich. Bor dieser Instanz fürchte ich mich gar nicht; ich bin vielmehr überzeugt, kein Porträt kann etwas taugen, als wenn es der Maler im eigentlichsten Sime erschafft.
- Sast (auffpringend). Das wird zu toll! Ich wollte, Sie hätten mich zum besten und bas alles ware nur Spaß! Wie wilrbe ich mich freuen, wenn bas Rathsel sich bergestalt auflöste! Wie gern wilrbe ich einem wadern Mann, wie Sie sind, die Hand reichen!
- 36. Leiber ist es mein völliger Ernst, und ich kann mich weber anders finden noch fügen.
- Gast. Run, so dächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigsstens die Hände; besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der doch noch allenfalls den Präsidenten bei unserer lebhaften Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder auswarten darf.

So stürmte er zur Thüre hinaus, und Julie hatte taum Zeit ihm die Magb, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschiden. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entsernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charafter, für fabe erklärt hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie nach einer kurzen Pause. Wenn er mir nicht ganz Recht zu haben scheint, so kann ich Ihnen doch auch unmöglich durchaus Beifall geben, denn es war doch wohl bloß um ihn zu necken, als Sie zulett behaupteten, der Porträtmaler milise das Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Schöne Julie, versetzte ich darauf, wie fehr wilnschte ich, mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Künstler nicht allein schätzt, sondern ihm gewissermaßen zuvoreilt, und selbst das, was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stilnde es vor ihr,

zu vergegenwärtigen weiß, Sie follten am wenigsten fluten, wenn vom Schaffen, vom hervorbringen bie Rebe ift.

Julie. Ich merke, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht werben; benn ich höre Ihnen gern zu.

Ich. Lassen Sie uns vom Menschen würdig benken, und bekümmern wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr klingt, was wir von ihm fagen. Giebt boch jebermann zu, bag ber Poet geboren werben muffe! Schreibt nicht jedermann dem Genie eine schaffende Kraft zu, und niemand glaubt, baburch eben etwas Parabores zu fagen! Wir läugnen es nicht von ben Werken der Phantasie: aber wahrlich der unthätige, untaugende Mensch wird bas Gute, bas Eble, bas Schöne weber an fich, noch an andern gewahr werden! Wo tame es benn her, wenn es nicht aus uns selbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Berg! Ift nicht die Handelsweise zugleich mit bem Sandeln ihm eingeboren? Ift es nicht die Fähigkeit zur guten That, die sich der guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne ben Wunsch, bas Gefühlte barzustellen? und mas stellen wir benn eigentlich bar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein= für allemal, damit es da fen, sondern damit es wirke, immer wachse und wieder werde und wieder hervorbringe. Das ist ja eben die göttliche Kraft ber Liebe, von ber man nicht aufhört zu singen und zu sagen, daß sie in jedem Augenblick bie berrlichen Eigenschaften bes geliebten Gegenstandes neu bervorbringt, in ben fleinsten Theilen ausbildet, im Ganzen umfaft, bei Tage nicht raftet, bei Racht nicht ruht, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, über ihre eigene rege Thätigkeit erstaunt, bas Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblicke, in dem füßesten aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Ja, bas Bild ber Geliebten tann nicht alt werden; benn jeder Moment ift seine Geburtsstumbe. — Ich habe heute febr gefündigt: ich handelte gegen meinen Borfat, indem ich über eine Materie sprach, die ich nicht ergrundet habe, und in diesem Augenblicke bin ich auf dem Wege noch straswürdiger zu fehlen. Schweigen gebührt bem Menschen, ber sich nicht vollendet fühlt; Schweigen geziemt auch bem Liebenden, ber nicht hoffen barf gludlich zu fenn. Laffen Sie mich von binnen gehen, bamit ich nicht boppelt scheltenswerth sen!

Ich ergriff Juliens Hand; ich war sehr bewegt, sie hielt mich freundlich sest. Ich darf es sagen. Gebe der Himmel, daß ich mich nicht geirrt habe, daß ich mich nicht irre! Doch ich fahre in meiner Erzählung fort. Der Oheim kam zurückt. Er war freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tadelte, war zufrieden, daß meine Ideen siber bildende Kunst mit den seinigen zusammenträsen. Er versprach, mir in kurzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürsen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte. Und ich sühle schon recht gut, daß sie alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magd kam zurikt, die dem Fremden geleuchtet hatte; fie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit, denn er hatte ihr ein ansehnliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit; er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen, und sie obendrein schones Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im Humor, ihn zu schonen, und rief aus: D ja! bas kann einem leicht passiren, ber bas Ibeal verläugnet, baß er bas Gemeine filr schön erklärt!

Inlie erinnerte mich scherzend, daß Gerechtigkeit und Billigkeit auch ein Ibeal seh, wonach ber Mensch zu streben habe.

Es war spät geworden; der Oheim bat mich um einen Dieust, durch ben ich mir zugleich selbst dienen sollte; er gab mir eine Abschrift jenes Brieses an Sie, meine Herren, worin er die verschiedenen Liebhabereien zu bezeichnen suchte; er gab mir Ihre Antwort, verlangte, daß ich beides geschwind studien, meine Gedanken darüber zusammenkassen und alsdann gegenwärtig sehn möchte, wenn die angemeldeten Fremden sein Cabinet besuchten, um zu sehen, ob wir noch mehr Klassen entdesten und auszeichnen könnten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugedracht, und ein Schema aus dem Stegreif versertigt, das, wo nicht gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das für mich einen großen Werth hat, weil Iulie heute früh herzlich darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke, daß dieser Brief mit dem Briefe bes guten Oheims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich fort kann. Nur flüchtig habe ich das Geschriebene wieder überlesen dürfen. Wie manches wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmen gewesen! Ja, wenn ich meinem Gefühl nachginge, so sollten diese Blätter eher ins Feuer als auf die Post. Aber wenn nur das Bollendete mitgetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung

aussehen! Indeffen soll unser Gast gesegnet sehn, daß er mich in eine Leidenschaft versetzte, daß er mich in eine Auswallung brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte, und zu neuen, schönen Berhältniffen Anlaß gab.

### Siebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sehen diese Feberzüge wieder, von denen Sie einmal physiognomisirten, daß sie einen leicht saffenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwedenden Geist andeuteten. Gewiß, diese Eigenschaften sind mir heute nöthig, wenn ich eine Pslicht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne ausgedrungen worden; denn ich siehle mich weder dazu bestimmt noch fähig; aber die Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich aufzeichnen, die Personen schilbern, die gestern unser Cabinet besuchten, und zuletzt Ihnen Rechenschaft von dem allerliedsten Fachwert geben, worin kunftig alle und jede Künstler und Kunstfreunde, die an einem einzelnen Theile sesstaten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und ausgestellt werden sollen. Jenes erste, in sosen es historisch ist, will ich wohl übernehmen; an das letztere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich schon sehen, wie ich diesen Austrag ablehne.

Damit Sie num aber miffen, wie ich gerade dießmal bazu komme, Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur kürzlich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgefallen.

Bir hatten lange beifammen gesessen — versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philosoph aufgeführt sehn will, und die beiden Schwestern — wir hatten und über die Begebenheiten des Tages unterhalten, und selbst so wie auch alle besannten Freunde in die verschiedenen Rubrisen eingetheilt. Als wir auseinander gehen wollten, sing der Oheim an: Nun wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wirheute so oft zu und gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Nachricht von den hentigen Borfällen, und von den Borschritten, die wir in Kenntnis und Beurtheilung sowohl unserer selbst als anderer gemacht haben? An dieser Mittheilung muß es nicht sehlen, damit wir auch bald wieder etwas von dort her erhalten, und so der Schneedall sich immer fortwälze und vergrößere.

Ich versetzte barauf: Mich follte bilnten, daß dieses Geschäft nicht in bessern Händen sehn könnte, als wenn unser Oheim die Geschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und deren Anwendung einen kurzen Aufsatz zu machen sich entschlösse.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versetzte der Freund, muß ich schon mit Entsetzen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in allem gefällig sehn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Kaum habe ich mein Stillsschweigen gebrochen und über bildende Kunst geschwatzt, die ich erst kludiren sollte, so lasse ich mich bereden, etwas das theoretisch scheinen könnte, über einen Gegenstand auszusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das süße Gesühl, daß ich diese Schwachheiten aus Neigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe; aber sparen Sie mir die Beschämung, mich mit diesen Unvollkommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor denen ich als ein Fremder nicht so ganz im Nachtheil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich der Oheim: Was mich betrifft, so bin ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken, meine einheimischen und auswärtigen Patienten sordern meine ganze Aufmerksamkeit; ich muß besuchen, Consultationen schreiben, auss Land sahren. Seht, liebe Kinder, wie ihr zusammen übereinkommt! Ich dächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, singe mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen recht gut, und an ihren Späßen habe ich gesehen, daß sie auch im Naisonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheidigte mich so gut ich konnte, doch mußte ich zuletzt nachgeben, und ich läugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen Mannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zuletzt noch determinirten.

Run sind also meine Gedanken an Sie gerichtet, meine Herren, meine Feder eilt gleichsam zu Ihnen hin; es scheint mir als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege, der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen; lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme finden.

Wir hatten gestern Mittag taum abgegessen, als man uns schon zwei Goethe, sammil. Berte. XXIV.

Frembe melbete: es war ein Hofmeister mit seinem jungen Herrn. Schalfhaft gesinnt und begierig auf die Beute des Tags, eilten wir sogleich
sämmtlich nach dem Cabinette. Der junge Herr war ein hübscher stiller
junger Mann, der Hosmeister hatte nicht eben seine, aber doch gute Sitten.
Nach dem gewöhnlichen allgemeinen Eingang sah er sich unter den Gemälden
um, dat sich die Erlaudniß ans, die vorzüglichsten schriftlich anzumerken.
Mein Oheim zeigte ihm gutmilthig die besten Stilde jedes Zimmers; der
Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Malers und den Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen wie viel das Stild gekostet haben möchte? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelde werth seh? worin man ihm denn, wie nathrlich, nicht immer willsahren konnte. Der junge Herr war mehr nachdenklich als ausmerksam; er schien bei einsamen Landschaften, selssgen Gegenden und Wasserfällen am meisten zu verweilen.

Run kam auch ber Gast bes vorigen Tages, ben ich künftig ben Charakteristiker nennen werbe. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hoffe. Der Oheim sihrte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde; der Freund schien düster und verdrießlich, worliber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir heiter zu sehn.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit zwei Reisegefährten. Wir Mädchen, die wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum besten geputzt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willkommen. Sie war freundlich und gesprächig, und ein gewisser Ernst befremdete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um einen Kopf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns heradzusehen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrungen zu freuen.

Wir fragten sie, was sie zu sehen beliebe? Sie versicherte, baß sie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herum gehe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen sie ihren Gefühlen, und hielten uns in einer anständigen Entfernung.

Als ich hörte, daß sie über einige niederländische Bilder und beren uneble Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tabel herausließ, glaubte

ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Staffelei hob, worin sich eine köstliche liegende Benus befindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig, daß sie vortrefflich seh. Ich öffnete die Thüren, und dat sie ins rechte Licht zu treten. Jedoch wie übel kam ich an! Kaum hatte sie einen Blick auf die Tasel geworfen, als sie die Augen niederschlug und mich alsbann sogleich mit einigem Unwillen ansah.

Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen bescheibenen Mädchen nicht erwartet, daß sie mir einen solchen Gegenstand gelassen vor die Augen stellen würde.

Wie fo? fragte ich.

Und Sie können fragen! verfette bie Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Naivetät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorstellen sollte; vielmehr indem ich diesen Schatz unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Anfang vorstelle, glaubte ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Dame. Alfo biefe Nachtheit beleidigt Gie nicht?

Julie. Ich wüßte nicht, wie mich das Schönfte beleidigen follte was das Auge sehen kann; und überdieß ist nitr der Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. Ich kann bie Erzieher nicht loben, bie folche Gegenstände nicht vor Ihren Angen verheimlichten.

Julie. Um Bergebung! wie hätten sie das sollen? und wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht; und man hätte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Menschen machen, wohin alles weist, deutet und drängt! Sollte das wohl möglich gewesen sein? Gewiß, hätte man alle Menschen mit Kutten zugedeckt, mein Geist hätte nicht eher gerastet und geruht, die ich mir eine menschliche Gestalt selbst ersunden hätte. Und din ich nicht auch ein Mädchen? wie kann man den Menschen vor dem Menschen versheimlichen? Und ist es nicht eine gute Schule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer sür hübsch genug halten, das wahre Schöne kennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirft eigentlich von innen herans, Mademoiselle,

und die reine Bescheidenheit braucht keinen äußern Anlaß. Auch gehört es, dünkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Neugierde bezähmen lernt, wenn man seinen Borwitz zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablehnt, die in so manchem Sinne gefährlich werden können.

Intie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu solchen negativen Tugenden bilbsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich ansangen konnte über mich selbst zu denken: Gewöhne dich ans freie Anschauen der Natur! sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst möge die Empsindungen heiligen, die daraus entstehen.

Die Dame wendete sich um und sprach englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden; sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Berkündigung stand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Bild mit Ausmerksamkeit, und bewunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Rachdem sie sich lange dabei aufgehalten, eilte sie endlich zu einem Ecce Homo, bei dem sie mit Entzüden verweilte. Da mir aber diese leidende Miene keineswegs wohlthätig ist, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben; ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einstedte.

Auf meine Frage, womit sie dieser junge Herr unterhalten habe, versetzte sie: Er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieder, die er auf Reisen aus der größten Entsernung an sie gerichtet. Die Berse sind recht hübsch, sagte Caroline; laß dir sie nur auch zeigen!

Ich fand keine Ursache ihn zu unterhalten, benn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläufiger Berwandter vorgestellt. Sie kehrte, wie billig, dem Herrn Christus sogleich den Rücken, um den Herrn Better zu begriksen; die Kunst schien auf eine Weile wergessen zu sehn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt- und Familiengespräch.

Unfer junger philosophischer Freund hatte fich indessen an ben einen Begleiter ber Dame angeschlossen; er hatte an ihm einen Rünftler entbedt

und ging mit ihm ein Gemälbe nach bem andern durch, in der Hoffnung etwas zu lernen, wie er nachher versicherte; allein er fand seine Winsche nicht befriedigt, obgleich der Mann schöne Kenntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tabelnswürdige im Einzelnen. Dier war die Zeichnung, hier die Berspective nicht richtig; hier sehlte die Haltung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Pinsel nicht loben; eine Schulter saß nicht gut am Rumpf; hier war eine Glorie zu weiß, hier das Feuer zu roth; hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerkungen noch alles den Genus der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, ber, wie ich merkte, nicht sehr erbaut war, rief ich ben Hosmeister herbei und sagte zu ihm: Sie haben bie vorzuglichsten Bilder und ihren Werth bemerkt; hier ist ein Kenner, der Sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ist wohl interessant auch diese zu notiren. Kann hatte ich meinen Freund losgewickelt, als wir sast in einen schlimmern Zustand geriethen. Der andere Begleiter der Dame, ein Gelehrter, der bisher ernst und einsam in den Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilder betrachtet hatte, sing an mit uns zu sprechen und bedauerte, daß in so wenig Bildern das Cossilim beodachtet sen! Besonders, sagte er, sehen ihm die Anachronismen unerträglich: denn wie könne man ausstehen daß der heilige Joseph in einem gebundenen Buche lese, Adam mit einer Schausel grade, die Heiligen Dieronymus, Franz, Katharina mit dem Christinde auf Einem Bilde stehen! Dergleichen Fehler können zu oft vor, als daß man in einer Gemäldesammlung sich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, ber Höslickeit gemäß, sowohl mit ber Dame als den übrigen von Zeit zu Zeit unterhalten, allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch der Dame schon in irgend einem Cabinet begegnet zu sehn. Man sing an auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Mannichsaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlaufen, so daß man zuletzt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Meilen entfernt sühlte.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unfer alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Neugierde kommen. Dieser hat sich bei Gemälden gewisse Späße ausgedacht, die er jedesmal andringt. Er weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilder in Erstannen zu setzen, er führt die Gäste zu den Bezirbildern, zeigt einige merkultrdige Reliquien, und ergötzt die Zuschauer besonders durch die Klinste der Automaten.

Dießmal hatte er die Dienerschaft der Dame herumgeführt, mit noch einigen Bersonen dieses Schlags, und sie auf seine Art besser unterhalten als unsere Weise uns bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er ließ zulet einen künftlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Nebenkammer verdannt hatte, vor seinem Publicum ein Stückhen aufspielen; die vornehme Gesellschaft versammelte sich auch nmher, das Abgeschmackte seite jedermann in einen behaglichen Zustand und so ward es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aushalten, eilten sämmtlich ins Wirthshaus zurück, und wir blieben Abends allein.

Rum ging es an ein Erzählen, an eine Recapitulation boshafter Bemerkungen, und wenn unsere Gäste nicht immer liebevoll mit ben Gemälden verfuhren, so will ich nicht läugnen, daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Caroline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Ausmerksamkeit bes jungen Herrn nicht von seiner entsernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete, es könne einem Mädchen nichts schreck- licher sehn als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören. Sie aber versicherte das Gegentheil, und behauptete, daß es ihr schön, ja erbaulich vorgekommen seh: sie habe auch einen abwesenden Liebhaber, und wünsche nichts mehr als daß sich berselbe in Gegenwart anderer Mädchen auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun aufgefordert seine Uebersicht über Klinstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Zögern. Wie das nun eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich überliefern. Meine Finger sind mübe geworden und mein Geist ist abgespannt. Auch muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehen, allein mich tiefer einzulassen sind bedenklich, und für heute erlauben Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegschlüpse.

# Achter Brief.

Und noch einmal Juliens Hand! Heute ist's mein freier Wille, ja gewissermaßen ein Geist des Widerspruchs, der mich antreibt Ihnen zu schreiben. Nachdem ich mich gestern so sehr gesperrt hatte die letzte Arbeit zu übernehmen und Ihnen von dem was noch übrig ist, Rechenschaft zu geben, so ward sestgesetzt, daß heute Abend eine solenne alademische Sitzung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen wollte, um sie schließlich an Sie gelangen zu lassen. Nun sind die Herren an ihre Arbeit gegangen, und ich stihle Muth und Beruf das allein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmüthig zusagten, und ich hosse siesen Denn wie manches unternehmen die Männer was sie nicht ausstlihren wilrden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, schwer zu Bollbringende großmilthig beförberten.

Es trat ein sonberbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die ums gestern besuchten, auch mit in unsere Sintheilung einrangiren wollten: sie pasten nirgends hin, wir fanden eben gar kein Fach für sie.

Als wir darüber unsern Philosophen tadelten, versetzte er: Meine Eintheilung kann andere Fehler haben; aber das gereicht ihr zur Ehre, daß außer dem Charafteristier niemand Ihrer übrigen dießmaligen Gäste in die Rubriken paßt. Meine Rubriken bezeichnen nur Einseitigkeiten, welche als Mängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergestalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Borsat in dieser Beschränkung verharrt. Das Falsche, Schiefe, fremd Eingemischte aber sindet hier keinen Plat. Meine sechs Classen bezeichnen die Eigenschaften, welche, alle zusammen verbunden, den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber, ausmachen würden, die aber, wie ich aus meiner wenigen Ersahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieren sehe, nur leider zu oft einzeln erscheinen.

Run gur Sache!

# Erfte Abtheilung.

#### Rachahmer.

Man tann biefes Talent als die Base ber bilbenben Kunft ansehen. Ob sie bavon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein Klinstler bamit an, so kann er sich bis zu bem Höchsten erheben; bleibt

er babei kleben, so barf man ihn einen Copisten nennen und mit diesem Wort gewissermaßen einen ungünstigen Begriff verbinden. Hat aber ein solches Naturell bas Berlangen immer in seinem beschränkten Jacke weiter zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklickeit entstehen, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu erfahren strebt. Wird der Uebergang zur ächten Kunst versehlt, so sindet man sich auf dem schlimmsten Abwege; man gelangt endlich dahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unser guter Großvater that, im damastenen Schlafrock der Nachwelt überliefert.

Die Neigung zu Schattenriffen hat etwas, das sich dieser Liebhaberei nähert. Eine folche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Nur mussen die Wände nicht mit diesen traurigen, halben Wirklichkeitserscheinungen verziert werden.

Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte, ohne etwas hinzu zu thun ober uns weiter zu bringen. Er zieht uns in das einzige höchst beschränkte Dasen hinein; wir erstaunen über die Möglichkeit dieser Operation, wir empfinden ein gewisses Ergögen; aber recht behaglich kann uns das Werk nicht machen, denn es sehlt ihm die Kunstwahrheit als schöner Schein. Sodald auch dieser nur einigermaßen eintritt, so hat das Vildniß schon einen großen Reiz, wie wir dei manchen deutschen, niederländischen und französsischen Porträten und Stillleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werden und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, daß das alles aus meinem Köpschen komme. Ich wollte erst unterstreichen was ich buchstäblich aus den Papieren nehme, die ich vor mir liegen habe; doch dann wäre zu viel unterstrichen worden. Sie werden am besten sehen wo ich nur referire; ja Sie sinden die eigenen Worte Ihres letzten Briefs wieder.)

# Bweite Abtheilung.

Imaginanten. -

Mit dieser Gesellschaft sind unsere Freunde gar zu lustig umgesprungen. Es schien als wenn der Gegenstand sie reizte ein wenig aus dem Gleise zu treten, und ob ich gleich dabei saß, mich zu dieser Classe bekannte, und zur Gerechtigkeit und Artigkeit aufforderte, so konnte ich doch nicht verhindern, daß ihr eine Menge Namen aufgeblirdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzudeuten scheinen. Man nannte sie Poetisirer, weil sie, anstatt den poetischen Theil der bildenden Kunst zu kennen und

sich danach zu bestreben, vielmehr mit dem Dichter wetteisern, den Borzigen desselben nachjagen und ihre eigenen Bortheile verkennen und verssämen. Man nannte sie Scheinmänner, weil sie so gern dem Scheine nachstreben, der Einbildungskraft etwas vorzuspielen suchen, ohne sich zu bekümmern, in wie sern dem Anschauen genug geschieht. Sie wurden Phantomisten genannt, weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht; Phantasmisten, weil traumartige Berzerrungen und Incohärenzen nicht ausbleiben; Nebulisten, weil sie der Wolken nicht entbehren können, um ihren Lustvillern, weil sie der Wolken nicht entbehren können, um ihren Lustvillern einen würdigen Boden zu verschaffen. Ja zuletzt wollte man nach deutscher Reim- und Klangweise sie als Schwebler und Nebler absertigen. Man behauptete, sie sehen ohne Realität, hätten nie und nirgends ein Dasehn, und ihnen sehle Kunstwahrheit als schöne Wirklichkeit.

Wenn man den Nachahmern eine falsche Nathrlichkeit zuschrieb, so blieben die Imaginanten von dem Borwurf einer falschen Natur nicht befreit, und was dergleichen Anschuldigungen mehr waren. Ich merkte zwar, daß man darauf ausging mich zu reizen, und doch that ich den Herren den Gefallen wirklich böse zu werden.

Ich fragte ste, ob denn nicht das Genie sich hauptsächlich in der Erstndung äußere, und ob man den Poetistrern diesen Borzug streitig machen könne? Ob es nicht auch schon dankenswerth seh, wenn der Geist durch ein glückliches Traumbild ergötzt werde? Ob nicht in dieser Eigenschaft, die man mit so vielen wunderlichen Namen auschwärze, der Grund und die Möglichkeit der höchsten Kunst begriffen seh? Ob irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke, als eben diese Fähigkeit neue Welten zu schaffen? Ob es nicht ein seltenes Talent, ein seltener Fehler seh, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrisst, immer noch mit Ehrsucht sprechen müßte?

Die Herren ergaben sich balb. Sie erinnerten mich, daß hier nur von Einseitigkeit die Rede sen, daß eben diese Eigenschaft, weil sie ins Ganze der Kunst so trefflich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbstständig und unabhängig erkläre. Der Nachahmer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie mühsam auf eine Stufe, wo sie ihm der ächte Künstler abnehmen kann und muß; der Imaginant hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre Gränzen hinausjagt, und es bedürfte des größten Genies, sie aus ihrer

Unbestimmtheit und Unbedingtheit gegen ihren wahren Mittelpunkt in ihren eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurfick zu führen.

Es ward noch einiges hin und wieder gestritten; zuletzt sagten sie, ob ich nicht gestehen musse, daß auf diesem Wege die satyrische Caricaturzeichnung, als die kunst-, geschmad- und sittenverderblichste Berirrung, entstanden seh und entstehe?

Diese kounte ich benn freilich nicht in Schutz nehmen: ob ich gleich nicht längnen will, daß mich das häftliche Zeng manchmal unterhält, und ber Schabenfreude, dieser Erb- und Schooffünde aller Abamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schmedt.

Fahren wir weiter sort!

### Dritte Abtheilung.

#### Charafteriftifer.

Mit biesen find Sie schon bekannt genug, ba Sie von dem Streit mit einem merkvilrdigen Individuum dieser Art hinreichend unterrichtet find.

Wenn dieser Klasse an meinem Beisall etwas gelegen ist, so kann ich ihr denselben versichern; denn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da sehn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiden, daß jemand das Bedeutende ernsthaft aufführt. Wenn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Boetister keine Phantasmisten werden oder sich gar ins Schwebeln und Nebeln verlieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Oheim schien auch, nach ber letten Unterhaltung, mehr für seinen Kunstfreund eingenommen, so daß er die Partei dieser Rlasse nahm. Er glaubte, man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begriffe begründe immer etwas, führe zu etwas, und gegen die Leerheit anderer Künstler und Kunstfreunde gehalten, seh der Charakteristiker besonders schätzbar.

Der kleine, hartnäckige Philosoph aber zeigt auch hier wieder seinen Zahn, und behauptete, daß ihre Einseitigkeit, eben wegen ihres scheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade, als das hinausstreben des Imaginanten, wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie nicht aufgeben werde.

Es ist eine curiose Sache um einen Philosophen, bag er in gewiffen

Dingen so nachgiebig scheint und auf andern so fest besteht. Wenn ich nur erst einmal den Schliffel dazu habe, wo es hinans will!

Sben finde ich, da ich in den Bapieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen versolgt. Er nennt sie Stelettisten, Winkler, Steife, und bemerkt in einer Note, daß ein bloß logisches Dasen, bloße Berstandesoperation in der Kunst nicht ausreiche, noch aushelse. Was er damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner soll ben Charaftermännern die schöne Leichtigkeit fehlen, ohne welche keine Runft zu benten seh. Das will ich benn auch wohl gelten laffen!

#### Dierte Abtheilung.

#### Unbuliften.

Unter biesem Namen wurden biejenigen bezeichnet, die fich mit ben vorhergehenden im Gegenfat befinden, die das Weichere und Gefällige ohne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch benn zuletzt bochstens eine gleichgültige Anmuth entsteht. Sie wurden auch Schlängler genannt, und man erinnerte fich ber Zeit, da man die Schlangenlinie zum Borbild und Symbol ber Schönheit genommen, und dabei viel gewonnen zu haben Diese Schlängelei und Weichheit bezieht sich, fowohl beim alaubte. Künstler als Liebhaber, auf eine gewisse Schwäche, Schläfrigkeit und, wenn man will, auf eine gewisse trankliche Reizbarkeit. Solche Kunstwerke machen bei benen ihr Glück, die im Bilbe nur etwas mehr als nichts feben wollen, benen eine Seifenblafe, die bunt in die Luft fteigt, schon allenfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Kunstwerke bieser Art kaum einen Körver ober andern reellen Gehalt haben können, so bezieht sich ihr Berbienst meist auf die Behandlung und auf einen gewissen lieblichen Schein. Es fehlt ihnen Bebeutung und Rraft, und beswegen find fie im allgemeinen willtommen, fo wie die Rullität in der Gesellschaft. Denn von Rechts wegen foll eine gefellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts febn.

Sobald ber Künstler, ber Liebhaber einseitig sich dieser Reigung überläßt, so verklingt die Kunst wie eine ausschwirrende Saite, sie verliert sich wie ein Strom im Sand.

Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werben. Aus ben Gemälden rerschwinden die Farben; die Striche des Aupserstichs verwandeln sich in Punkte, und so wird alles nach und nach, zum Ergöhen der zarten Liebhaber, in Rauch aufgehen.

Wegen weiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Punkt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre duftigen Areise stört, gingen wir im Gespräch kurz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht dieser Klasse das Nebulistische aufzubürden und meine Imaginanten davon zu befreien. Ich hosse, meine Herren, Sie werden bei Revisson dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

### fünfte Abtheilung.

#### Rleinfünftler.

Diese Klasse kam noch so ganz gut weg. Niemand glaubte Ursache zu haben ihnen aufsässig zu sehn, manches sprach für sie, wenig für sie.

Wenn man auch nur ben Effect betrachtet, so sind sie gar nicht unbequem. - Mit der größten Sorgfalt punktiren sie einen kleinen Raum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. In sofern ihre Arbeit lobenswürdig ist, mag man sie wohl Miniaturisten nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gefühl sürs Ganze, wissen sie keine Einheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Pünktler und Punktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von der wahren Kunst, sie sind nur im Fall der Nachahmer, sie erinnern den wahren Künstler immer daran, daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert bestigen, auch zu seinen übrigen haben musse, um völlig vollendet zu senn, um seinem Werk die höchste Ausstührung zu geben.

So eben erinnert mich der Brief meines Oheims an Sie, daß auch dort schon gut und leidlich von dieser Klasse gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen, sondern ihnen durchaus Kraft, Bedeutung und Einheit wünschen.

#### Sechste Abtheilung.

### Stiggiften.

Der Dheim hat sich zu bieser Klasse schon bekannt, und wir waren geneigt nicht ganz übel von ihr zu sprechen, als er uns selbst ausmerksam machte, daß die Entwerfer eine eben so gefährliche Einseitigkeit in der Kunst befördern könnten, als die Helden der übrigen Aubriken. Die bildende Kunst soll, durch den äußern Sinn, zum Geiste nicht nur sprechen, sie soll den äußern Sinn selbst befriedigen; der Geist mag sich alsdann

hinzugesellen und seinen Beisall nicht versagen. Der Stizzist spricht aber unmittelbar zum Geiste, besticht und entzückt dadurch jeden Unersahrenen. Ein glücklicher Einfall, halbwege bentlich, und nur gleichsam symbolisch dargestellt, eilt durch das Auge durch, regt den Geist, den Witz, die Einbildungskraft auf, und der überraschte Liebhaber sieht, was nicht da steht. Dier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, Charakter, Ausdruck, Zusammenstellung, Uebereinstimmung, Ausstührung die Rede, sondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Geist spricht zum Geiste, und das Wittel, wodurch es geschehen sollte, wird zu nichte.

Berdienstvolle Stizzen großer Meister, diese bezaubernden Hierogluphen, veranlassen meist diese Liebhaberei, und führen den ächten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Kunst, von der er, sobald er nur einen Blid vorwärts gethan, nicht wieder zurücksehren wird. Der angehende Klinstler aber hat mehr als der Liebhaber zu sürchten, wenn er sich im Kreise des Ersudens und Entwersens anhaltend herumdreht; denn wenn er durch diese Pforte am raschesten in den Kunstlreis hineintritt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gesahr, an der Schwelle haften zu bleiben.

Dieß find ungefähr die Worte meines Obeims.

Aber ich habe die Namen ber Künftler vergeffen, die, bei einem schönen Talent, bas sehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt, und die Hoffnungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Onkel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Portefenille von Zeichnungen solcher Kiinstler, die es nie weiter als dis zum Stizzisten gebracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemerkungen machen lassen, wenn man diese mit den Stizzen großer Meister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Als man so weit gekommen war, diese sechs Klassen von einander abgesondert eine Weile zu betrachten, so sing man an sie wieder zusammen zu verdinden, wie sie oft bei einzelnen Künstlern vereinigt erscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation einiges bemerkte. So fand sich der Nachahmer manchmal mit dem Kleinkünstler zusammen, auch manchmal mit dem Charakteristiker; der Skizzist konnte sich auf die Seite des Imaginanten, Skelettisten oder Undulisten wersen, und dieser konnte sich bequem mit dem Phantomisten verbinden.

Jebe Berbindung brachte schon ein Werk höherer Art hervor, als die völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Erfahrung aufssuchte, nur in seltenen Beispielen aufgesunden werden konnte.

Auf viesem Wege gelangte man zu der Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zursich, daß nämlich nur durch die Verbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Künftler entstehe, so wie der ächte Liebhaber alle sechs Neigungen in sich vereinigen milsse.

Die eine Hälfte bes halben Dutends nimmt es zu ernft, streng und ängstlich, die andere zu leicht und lose. Nur aus innig verbundenem Ernst und Spiel kann wahre Kunst entspringen, und wenn unsere einseitigen Künstler und Kunstliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

ber Nachahmer bem Imaginanten, ber Charakeristiker bem Unbuliften, ber Kleinkuftler bem Skizisten,

so entsteht, indem man diese Gegensätze verbindet, immer eins der drei Erfordernisse des vollkommenen Kunstwerks, wie zur Uebersicht das Ganze solgendermaßen kurz dargestellt werden kann.

Spiel Ernft Ernft und Spiel allein. verbunden. allein. Individuelle Neigung, Ausbildung ins Allgemeine, Individuelle Reigung, Manier. Styl. Manier. Nachahmer. Kumftwahrheit. Bbantomiften. Charafteristifer. Schönheit. Unduliften. Rleinfünftler. Bollenbung. Stizzisten.

Hier haben Sie nun die ganze Uebersicht! Mein Geschäft ist vollendet, und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzeugt bin, daß ein beistimmendes oder abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Confession, die nicht gerade ins Kunstfach einschlägt, will ich nächstens besonders thun, und mir dazu eigens eine Feder schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch ja dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Julie.

## Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit

her

## Aunstwerke.

Gin Befpräch.

1798.

• . . . . •

\_\_\_\_

Auf einem deutschen Theater ward ein ovales, gewissernaßen amphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in dessen viele Zuschauer gemalt sind, als wenn sie an dem was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzufrieden und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches auszubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier ausgezeichnet wird.

Der Anwalt des Kunstlers. Lassen Sie uns sehen, ob wir uns nicht einander auf irgend einem Wege nähern können.

Der Buschauer. Ich begreife nicht, wie Sie eine folche Borftel- lung entschuldigen wollen.

Anwalt. Nicht wahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß alles was Sie brinnen sehen werden, wahr und wirklich sehn soll?

Buschauer. Rein! ich verlange aber, daß mir wenigstens alles wahr und wirklich scheinen solle.

Anwalt. Berzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigene Seele läugne und behaupte, Sie verlangen bas keineswegs.

Buschauer. Das wäre doch sonderbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gäbe sich denn der Decorateur die Mühe alle Linien aufs genaueste nach den Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollkommensten Haltung zu malen? Warum studirte man aufs Costium? warum ließe man sich es so viel kosten ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empsindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Gebärden der Wahrheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Anwalt. Sie brüden Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ift es schwerer als Sie vielleicht benken, recht deutlich einzusehen, was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keineswegs wahr scheinen, daß sie viel-mehr nur einen Schein des Wahren haben?

Duschauer. Ich werbe fagen, daß Sie eine Subtilität vorbringen, bie wohl nur ein Wortspiel sehn könnte.

Anwalt. Und ich darf Ihnen darauf versetzen, daß, wenn wir von Wirkungen unseres Geistes reden, keine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürfniß des Geistes anzeigen, der, da wir das was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten und so gleichsam die Sache in die Mitte zu fassen sucht.

Busch auer. Gut benn! nur erklaren Sie fich beutlicher und, wenn ich bitten barf, in Beispielen.

Anwalt. Die werbe ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. Bum Beispiel alfo, wenn Sie in ber Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhaftes, vollständiges Bergnügen?

Buschauer. Wenn alles wohl zusammenftimmt, eines ber voll- fommenften, beren ich mir bewuft bin.

Anwalt. Wenn aber die guten Leute da broben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leidenschaften singend darlegen, sich singend herumschlagen und singend verscheiden, können Sie sagen, daß die ganze Borstellung oder auch nur ein Theil derselben wahr scheine? Ja, ich darf sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Buschauer. Fürwahr, wenn ich es überlege, so getraue ich mich bas nicht zu sagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.

Anwalt. Und boch find Sie babei völlig vergnügt und zufrieben.

Busch auer. Ohne Widerrede. Ich erinnere mich zwar noch wohl, wie man sonst die Oper eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher bessenungeachtet das größte Berguligen dabei empfand und immer mehr empfinde, je reicher und vollskommener sie geworden ist.

Anwalt. Und fühlen Sie fich nicht auch in ber Oper vollkommen getäufcht?

Busch auer. Getäuscht, bas Wort mochte ich nicht brauchen! --Und boch ja! -- und boch nein!

Anwalt. Hier sind Sie ja auch in einem völligen Wiberspruch, ber noch viel schlimmer als ein Wortspiel zu sehn scheint.

Buschauer. Rur rubig, wir wollen fcon ins Rlare tommen.

Anwalt. Sobald wir im Klaren sind, werden wir einig sehn. Wollen Sie mir erlauben auf dem Punkt, wo wir stehen, einige Fragen zu thun?

Buschauer. Es ist Ihre Pflicht, da Sie mich in diese Berwirrung bineingefragt haben, mich auch wieder herauszufragen.

Anwalt. Sie möchten also bie Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versetzt werden, nicht gern Täuschung nennen.

Buschauer. Nicht gern, und doch ist es eine Art derselben, etwas das ganz nahe verwandt ist.

Anwalt. Richt mahr, Gie vergeffen beinahe fich felbft?

Buschauer. Richt beinahe, sondern völlig, wenn das Ganze oder ber Theil gut ift.

Anwalt. Gie find entzückt?

Bufchauer. Es ift mir mehr als einmal gefchehen.

Anwalt. Rönnen Sie wohl fagen unter welchen Umftanben?

Buschauer. Es find so viele Fälle, daß es mir schwer sehn würde sie aufzuzählen.

Anwalt. Und boch haben Sie es schon gesagt; gewiß am meisten, wenn alles zusammenstimmte.

Bufdauer. Dhne Wiberrebe!

Anwalt. Stimmte eine solche vollkommene Aufführung mit sich selbst ober mit einem andern Naturproduct zusammen?

Buschauer. Wohl ohne Frage mit fich felbft!

Anmait. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Werk der Kunst?

Bufchauer. Gemiß!

Anwalt. Wir sprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keineswegs das was sie nachahmt, wahrscheinlich darstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus der Confequenz eines Kunstwerks entspringt, abläugnen?

Buschauer. Wenn bie Oper gut ift, macht fie freilich eine tleine

Welt für sich aus, in der alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eigenen Gesetzen beurtheilt, nach ihren eigenen Eigenschaften gefühlt sehn will.

Anwalt. Sollte nun nicht baraus folgen, daß das Kunstwahre und das Naturwahre völlig verschieden sehn, und daß der Klinstler keineswegs streben sollte noch dürfe, daß sein Werk eigentlich als ein Naturwerk erscheine?

Buschauer. Aber es erscheint uns boch so oft als ein Naturwerk. Anwalt. Ich barf es nicht läugnen. Darf ich bagegen aber auch aufrichtig sehn?

Buschauer. Warum bas nicht! Es ist ja boch unter uns biegmal nicht auf Complimente angesehen.

Anwalt. So getraue ich mir zu sagen: Nur bem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Kunstwerk als ein Naturwerk erscheinen; und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stufe steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläßt, wird jener zufrieden sehn, niemals wird er sich mit dem ächten Künstler erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Bufcauer. Es ift fonberbar, boch läßt fich's hören.

· Anwall. Sie würden es nicht gern hören, wenn Sie nicht schon selbst eine höhere Stufe erstiegen hatten.

Buschauer. Lassen Sie mich nun selbst einen Bersuch machen, das Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, lassen Sie mich die Stelle bes Fragenden einnehmen.

Anwalt. Defto lieber!

Buschauer. Rur bem Ungebilbeten, fagen Sie, tonne ein Runftwert als ein Naturwert erfcheinen.

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie sich ber Bögel, bie nach bes großen Meisters Kirschen flogen.

Buschauer. Nun beweist bas nicht, daß biefe Früchte vortrefflich gemalt waren?

Anwalt. Reineswegs! vielmehr beweist mir, daß biefe Liebhaber achte Sperlinge waren.

Buschauer. Ich kann mich boch beswegen nicht erwehren, ein solches Gemälbe für vortrefflich zu halten.

Anwatt. Soll ich Ihnen eine neuere Beschichte erzählen?

Bufchauer. 3ch höre Geschichten meistens lieber als Raisonnement.

Anwall. Ein großer Naturforscher besaß unter seinen Hausthieren einen Affen, ben er einst vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothek sand. Dort saß das Thier an der Erde und hatte die Kupfer eines ungebundenen naturgeschichtlichen Werkes um sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifrige Studium des Hausfreundes, nahte sich der herr und sah zu seiner Verwunderung und zu seinem Verdruß, daß der genäschige Affe die sämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet gestunden, herausgespeist habe.

Bufdauer. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwalt. Und paffend hoffe ich. Sie werden doch nicht biese illuminirten Rupfer dem Gemälbe eines so großen Künstlers an die Seite setzen?

Buschauer. Richt leicht!

Anwalt. Aber ben Affen boch unter die ungebildeten Liebhaber rechnen?

Buschauer. Wohl, und unter die gierigen dazu! Sie erregen in mir einen sonderbaren Gedanken! Sollte der ungebildete Liebhaber nicht eben deswegen verlangen, daß ein Kunstwerk natürlich seh, um es nur auch auf eine natürliche, oft robe und gemeine Weise genießen zu können?

Anwalt. 3ch bin völlig biefer Meinung.

Buschauer. Und Sie behaupten baber, bag ein Klinftler fich erniedrige, ber auf diese Wirfung losarbeite?

Anwalt. Es ift meine feste Ueberzeugung!

Buschauer. Ich fühle aber hier noch immer einen Wiberspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonst schon die Ehre, mich wenigstens unter die balbgebildeten Liebhaber zu zählen.

Anwalt. Unter bie Liebhaber, die auf dem Wege find Renner zu werben.

Buschauer. Nun so sagen Sie mir: warum erscheint auch mir ein vollkommenes Runstwerk als ein Naturwerk?

Anwalt. Beil es mit Ihrer bessern Natur übereinstimmt, weil es übernatürlich, aber nicht außernatürlich ift. Ein vollkommenes Kunstwerk ift ein Berk bes menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Berk ber Natur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gefaßt und

selbst die gemeinsten in ihrer Bebeutung und Wirde aufgenommen werden, so ist es über die Natur. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, aufgefaßt sehn, und dieser sindet das Borstrefsliche, das in sich Bollendete auch seiner Natur gemäß. Davon hat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Kunstwerk wie einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrisst: aber der wahre Liebshaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Borzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, das Ueberirdische der kleinen Kunstwelt; er sühlt, daß er sich zum Klunstler erheben müsse, um das Wert zu genießen, er sühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, es wiederholt anschauen und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben müsse.

Duschauer. Gut, mein Freund! Ich habe bei Gemälden, im Theater, bei andern Dichtungsarten wohl ähnliche Empfindungen gehabt, und das ungefähr geahnt, was Sie fordern. Ich will künftig noch besser auf mich und auf die Kunstwerke Acht geben; wenn ich mich aber recht besinne, so sind wir sehr weit von dem Anlaß unseres Gesprächs abgekommen. Sie wollten mich überzeugen, daß ich die gemalten Zuschauer in unserer Oper zulässig finden solle; und noch sehe ich nicht, wenn ich bisher auch mit Ihnen einig geworden din, wie Sie auch diese Licenz vertheidigen, und unter welcher Aubrit Sie diese gemalten Theilnehmer bei mir einstlihren wollen.

Anwalt. Glücklicherweise wird die Oper heute wiederholt; und Sie werden sie doch nicht versäumen wollen?

Buschauer. Reineswegs!

Anwalt. Und bie gemalten Männer?

Buschauer. Werben mich nicht verscheuchen, weil ich mich für etwas beffer als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich wünsche, daß ein beiberseitiges Interesse uns bald wieder zusammenführen möge.

# Philostrats Gemälde

unb

Antif und Mobern.

1818.

|   |   |   |   | - |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , |
| • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | , | , |   |   |
|   |   | , |   | , |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | t |   |
|   |   |   |   | · |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |

## Philostrats Gemälde.

Was uns von Poesse und Brosa aus den besten griechischen Tagen übrig geblieben, giebt uns die Ueberzeugung, daß alles was jene hochbegabte Nation in Worte versaßt, um es mündlich oder schriftlich zu überzliesern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hervorgegangen sep. Ihre älteste Mythologie personissiert die wichtigsten Ereignisse des Himmels und der Erde, individualisiert das allgemeinste Wenschenschiefal, die unvermeiblichen Thaten und unausweichlichen Duldungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Voesse und bildende Kunst sinden hier das freieste Feld, wo eine der andern immer neue Bortheile zuweist, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bildende Kunst ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer zu den nächsten Zwecken: sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie fordert den Geist auf, um ihn zu fräftigen, und bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliefern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungskraft und Wirklickeit, dis sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu Hilse, und stellen den Gott, dessen Wink die Himmel erschittert, der andetenden Wenschheit vor Augen.

In diesem Sinn haben alle neueren Kunstfreunde, die auf dem Wege, ben uns Winckelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke mit übrig gebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistereichen Geschäft ergeben völlig Berlorenes im Sinne der Alten wieder herzustellen, welches schwieriger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich nähert.

So haben benn auch die Weimarischen Kunstfreunde, früherer Bemühungen um Polygnots Gemälbe nicht zu gebenken, sich an der Philostrate
Schilderungen vielfach gesibt, und würden eine Folge derselben mit Aupfern
herausgegeben haben, wenn die Schicksale der Welt und der Kunst das Unternehmen nur einigermaßen begünstigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese
zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere Gute leider zurückstehen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werden die Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehreren Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgesetzt, daß die Gemäldegalerie wirklich existit habe, und daß man den Redner loben müsse wegen des zeitgemäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoffnungsvollen Knaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nützlichen Unterricht zu ertheilen. An historisch-politischen Gegenständen seine Kunst zu eiben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren dis zum Ueberdruß durchgearbeitet und erschöpft; nun blieb das Gebiet der Kunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern slüchtete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Hieraus entsteht aber für uns die große Schwierigkeit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zuthat sehn möchte. Hierzu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Wittel gegeben. Herculanische, Pompezische und andere neuentdeckte Gemälde, besonders auch Mosaiken machten es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemilhung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Byzantiner und der ersten storentinischen Künstler ließen sich Beispiele ansühren, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zwecken gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Nun aber zeigt Julius Romano allein in seinen Werken deutlich, daß er die Philostrate gelesen; weßhalb auch von seinen Bildern manches angesührt und eingeschaltet wird. Jüngere talentvolle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst ins kraftvolle, anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieferungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung

ber Bhiloftratischen Gemalbe gehindert; eben so fcblimm, ja noch schlimmer ist die Bermorrenheit, in welcher diese Bilber hinter einander aufgeflihrt Braucht man bort schon angestrengte Ausmerksamkeit, so wird man hier gang verwirrt. Defwegen war unfere erste Sorgfalt die Bilber zu sondern, albann unter Rubriken zu theilen, wenn gleich nicht mit der größten Strenge. Und so bringen wir nach und nach jum Bortrag: I. Sochberoifden tragifden Inhalts, zielen meift auf Tob und Berberben helbenmüthiger Männer und Frauen. hieran foliekt fic. damit die Welt nicht entvölkert werde: II. Liebesannäherung und Bewerbung, beren Gelingen und Miflingen. Daraus erfolgt: III. Beburt und Ergiehung. Sobann tritt une IV. Bercules fraftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel füllt. Die Alten behaupten ohnebieß, daß die Boesie von diesem Belben ausgegangen fen. "Dem die Dichtfunft beschäftigte fich vorher nur mit Götterfprüchen, und entstand erft mit Hercules, Alfmenens Sohn." Auch ist er ber herrlichste, bie mannichfaltigften Abwechselungen darbietende und berbeiführende Charafter. verbindet fich: V. Rampfen und Ringen aufs machtigfte. VI. Jäger und Jagben brangen fich fuhn und lebensmuthig beran. Bu gefälliger Ableitung tritt: VII. Boefie, Gefang und Tang an ben Reihen mit unenblicher Anmuth. Die Darftellungen von Gegenden folgt fodann: wir finden VIII. viele See- und Bafferftude, wenig Landichaften. IX. Einige Stillleben fehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichnis werden die Gegenstände zur Ueberssicht nur kurz angegeben; die Ausführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten römischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrats. Jun. weist auf die Ueberlieferung des Jüngern. Eben so deuten die arabischen Zahlen auf die Folge wie die Bilder im griechischen Text geordnet sind. Was den Herculanischen Alterthümern und neuern Künstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

## Antife Gemäldegaleric.

- I. Hochheroischen, tragischen Inhalts.
- 1. Antilochus; vor Troja getöbteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgefellen. II. 7.

1

- 2. Memnon; von Achill getöbtet, von Aurora ber Mutter liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Stamanber; bas Gewäffer burch Bulcan ausgetrocknet, bas Ufer verfengt, um Achill zu retten. I. 1.
  - 4. Men öcens; fterbenber Belb, als patriotifches Opfer. I. 4.
- 5. \* Sippolyt und Phabra; werbenbe, verschmahte Stiefmutter. Berculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Ingling, unschuldig, durch übereilten Baterfluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, zu Bestattung bes Brubers ihr Leben wagenb. II. 29.
- 7. Evabne; Helbenweib, bem erschlagenen Gemahl im Flammentobe folgend. II. 30.
- 8. Panthia; Gemahlin, neben bem erlegten Gatten ster- benb. II. 9.
- 9. Ajax, ber Lokrier; unbezwungener Held, bem grausesten Untersgange tropend. II. 13.
  - 10. Philottet; einfam, granzenlos leibenber Belb. III. 17.
- 11. Phaëthon; verwegener Blingling, fich burch Uebermuth ben Tob zuziehend. I. 11.
- 11. a) Farus; gestrandet, bedauert vom geretteten Bater, beschaut vom nachdenklichen hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phrhrus und Helle; Bruder, der die Schwester, auf dem magischen Flug übers Meer, aus den Wellen nicht retten kann. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Ha cinth; schönster Büngling, von Apoll und Zephyr geliebt. III. 14.
  - 13. Spacinth; getöbtet burch Liebe und Miggunft. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Profris; Gattin burch Gifersucht und Schicksal getöbtet. Julius Romano.
  - 14. Amphiaraus; Prophet auf ber Orafelftätte prangenb. 1. 26.
  - 15. Raffanbra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhobogyne; Siegerin in voller Bracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistokles; historisch edle Darstellung. II. 32.

## II. Liebesannaherung, Bewerbung, beren Gelingen, Miglingen.

- 18. \* Benus; bem Meer entsteigend, auf ber Muschel ruhend, mit ber Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.
  - 18. Borfpiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 19. Neptun und Ampmone; ber Gott wirbt um die Tochter bes Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus herankam. I. 7.
- 19. a) Thefeus und die geretteten Kinder. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 5.
- 19. b) Ariadne; verlaffen, einfam, bem fortsegelnden Schiffe bestürzt nachblidenb. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 19. c) Ariadne; verlaffen, bem absegelnden Schiffe bewußt = und jammervoll nachblidend, unter bem Beistand von Genien. Hercul. Alterth. T. H. Tab. 15.
- 20. Ariabne; fclafenbe Schönheit, vom Liebenben und seinem Gefolge bewundert. I. 15.
- a) Bolltommen berselbe Gegenstand, buchstäblich nachgebilbet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. b) Leba, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 8.
- 20. c) Leba, am Eurotas; die Doppelzwillinge sind den Eierschalen entschlüpft. Julius Romano.
  - 21. Pelops, als Freiersmann. I. 30.
  - 22. Derfelbe Gegenftand, ernfter genommen. Jun. 9.
  - 23. Pelope führt die Braut heim. I. 17.
  - 24. Borspiel zu ber Argonautenfahrt. Jun. 8.
  - 25. Glaucus weiffagt ben Argonauten. II. 15.
  - 26. Jason und Medea; mächtig furchtbares Baar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Rückfehr ber Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Berfens verbient bie Andromeda. I. 29.
  - 29. Chklop vermißt bie Galatee. II. 18.
  - 29. a) Chilop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
  - 30. Pafiphae; Rünftler, bem Liebeswahnsinn bienend. I. 16.
  - 31. Meles und Critheis; Somer entspringt. II. 8.

#### III. Geburt und Ergiehung.

- 32. Minerven's Geburt; fie entwindet sich aus dem Haupte Zeus' und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; bes Bacchus Geburt. Die Mutter kommt um, ber Sohn tritt burche Feuer ins lebendigste Leben. 1. 14.
- 33. a) Bacchus' Erziehung, burch Faunen und Romphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes' Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schalf unter Götter und Menschen. I. 26.
  - 35. Achille Rindheit; von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill, auf Schrus; ber junge Held unter Mädchen kanm erkennbar. Jun. 1.
  - 37. Centaurische Familienscene. Bochster Kunftfinn. II. 4.

#### IV. Bercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Kind. Jun. 5.
- 38. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Rampf wegen Desaniren. Jun. 4.
- 40. Reffus; Errettung ber Delanira. Jun. 16.
- 41. Antaus; Sieg burch Ringen. II. 21.
- 42. Befione; befreit burch Bercules. Jun. 12.
- 42. a) Derselbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; ber helb nimmt bas himmelsgewölbe auf seine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hhlas; untergetaucht von Nymphen. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
  - 43. b) Has; iberwältigt von Nymphen. Julius Romano.
- 44. Abberus; beffen Tob gerochen. Groß gedacht und reizend rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich zart und zierlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
  - 45. Bercules, rafend; folecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Abmet; schwelgender Gast im Trauerhause. Weimarischer Kunstfreund.

- 46. Thiodamas; ber speisegierige Beld beschmaust einen wiberwilligen Adersmann. II. 24.
  - 47. Berenles und bie Bugmaen; foftlicher Gegenfat. II. 22.
  - 47. a) Derfelbe Gegenstand; glücklich aufgefaßt von Julius Romano.

#### V. Rampfen und Mingen.

- 48. Paläftra; überschwenglich großes Bilb; wer ben Begriff besfelben faffen kann, ift in ber Runft sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
  - 49. Arrhichion; ber Athlet, im britten Siege verscheibenb. II. 6.
  - 50. Phorbas; graufam Beraubender, unterliegt dem Phöbus. II. 19.

#### VI. Jager und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jagb. Jun. 15.
- 51. a) Das gleiche, von Julius Romano.
- 52. Abermals Schweinsjagt; von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach ber Jagd; höchst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Narciffus; ber Jäger in sich felbst verirrt. I. 23.

## VII. Poefie, Gefang und Cans.

- 55. Pan; von ben Nymphen im Mittagsschlaf überfallen, gebunden, verhöhnt und misshandelt. II. 11.
- 56. Mibas; ber weichliche lybische König, von schönen Mädchen umgeben, freut sich einen Faun gefangen zu haben. Andere Faune freuen sich besthalb auch; der eine aber liegt betrunken, seiner ohnmächtig. 1. 22.
- 57. \* Olympus; ale Knabe von Ban unterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.
- 57. Olympus; der schönste Jüngling, einsam sitzend, bläst auf der Flöte; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. I. 21.
- 57. a) Olympus flötet; ein stlenartiger Pan hört ihm aufmerksan zu. Hannibal Carracci.
- 58. Olhmpus; er hat die Flöte weggelegt und singt; er sitzt auf blumigem Rasen; Sathren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marfpas besiegt; ber Schihe und Apoll, Sathren und Umsgebung. Jun. 2.

- 60. Amphion; auf zierlichster Leber spielenb; bie Steine wetteifern fich zur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Aesop; die Muse der Fabel kommt zu ihm, krönt, bekränzt ihn; Thiere stehen menschenartig umber. I. 3.
  - 62. Orpheus; Thiere, ja Wälber und Felsen heranziehend. Jun. 6.
- 62. a) Orpheus; entsett sich, jenem Zauberlehrling ähnlich, vor ber Menge von Thieren, die er herangezogen. Gin unschätharer Gebanke für den engen Raum des geschnittenen Steines geeignet. Antike Genume.
- 63. Pinbar; ber Neugeborene liegt auf Lorbeer = und Myrtenzweigen unter bem Schutz ber Rhea; bie Nhuphen sind gegenwärtig, Pan tanzt; ein Bienenschwarm umschwebt den Knaben. II. 12.
- 64. Sophokles; nachdenkend, Melpomene Geschenke anbietend; Aesculap steht daneben, Bienen schwärmen umber. Jun. 13.
- 65. Benus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleidete, eifrig fingende Jungfrauen. II. 1.

## VIII. See-, Waffer- und Sandftuche.

- 66. Bachus und die Thrrhener; offene See, zwei Schiffe, in dem einen Bacchus und die Bacchantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seeräuber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andros; Insel von Bacchus begünfligt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Wein statt Wassers; sein Fluß burchströmt das Land; Schmausende versammeln sich um ihn her. Am Aussluß ins Weer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus mit großem Gesolg besucht die Insel. I. 25.
- 68. Palamon; am Ufer bes korinthischen Isthmus im heiligen Haine opfert bas Bolk. Der Knabe Palamon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. **II. 16**.
- 69. Bosporus; Land und See aufs mannichfaltigste und herrlichste belebt. I. 12.
  - 70. Der Nil; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.
  - 70. a) Der Ril im Sinken; Mofaik von Palestrina.
- 71. Die Infeln; Wasser und Land mit ihren Charakteren, Erzeug= nissen und Begebenheiten. II. 17.

- 72. Theffalien; Reptun nöthigt ben Beneus zu schnellerem Lauf. Das Baffer fallt, Die Erbe grunt. II. 14.
- 73. Die Sitmpfe; im Sinne ber vorhergehenden. Basser und Land in wechselseitigem Bezug freundlich bargestellt. 1. 9.
  - 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang ber Thunfische. 1. 13.
  - 74. a) Delphinsfang. Julius Romano.
- 74. b) Aehnliches um jene Borstellung zu beleben. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.
- 75. Dobona; Götterhain mit allen heiligen Gerathschaften, Bewohnern und Angestellten. II. 34.
- 76. Rächtlicher Schmaus; unschätzbares Bilb, schwer einzuordnen, ftehe bier als Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

- 77. Xenien. I. 31.
- 78. Xenien. II. 26.
- 78. a) Beispiele zu volltommener Befriedigung. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.
  - 79. Gewebe; Beispiele ber zartesten, ficherften Binfelführung. II. 29.

## Weitere Ansführung.

Uebersehen wir nunmehr die Bhilostratische Galerie als ein geordnetes Ganzes, wird uns klar, daß durch entbeckte wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grundwahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzengen dürfen, sehen wir ein, daß es nur von uns abhängt einzuschalten und anzusigen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir daß auch große Neuere dieser Sinnesart gefolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen, so wird Bunsch und Berpflichtung immer stärker, nunmehr ins Einzelne zu gehen, und eine Ausführung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungesäumt ans Werk!

I.

## Antilochus.

Das Haupterforderniß einer großen Composition war schon von ben Miten anerkannt, daß nämlich viele bebeutenbe Charaktere sich um Einen

Mittelpunkt vereinigen muffen, ber, wirksam genug, sie anrege bei einem gemeinsamen Interesse ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist vieser Lebenspunkt ein getöbteter, allgemein bedauerter Ingling.

Antilochus, indem er seinen Bater Nestor in der Schlacht zu schützen beranderingt, wird von dem Afrikaner Memmon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Gefühl, seinen Bater gerettet zu haben, umschwebt noch heiter die Gestichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gebaut, wie Elsenbein anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achill, grimmig-schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörend gegen den Wörder, der ihm den Tröster seines Jammers, als Batrotius unterlag, seinen letzten, besten Freund und Gesellen geraubt.

Die Feldherren stehen umher theilnehmend, jeder seinen Sharakter behauptend. Menelaus wird erkannt am Sanften, Agamemnon am Göttslichen, Diomedes am Freikühnen. Ajax, der Lokrier, steht finster und tropig, als tüchtiger Mann. Ulpsses fällt auf als nachdenklich und bemerkend. Nestor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine Speere gelehnt, mit über einander geschlagenen Füßen, umringt die Versammlung, einen Trauergesang anzustimmen.

#### Stamander.

In schneller Bewegung stürmt aus ber Höhe Bulcan auf ben Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, das, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Fener jedoch, wie es den Gott umgiebt, stürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Users verbrannt; der Fluß, ohne Haare, sleht um Gnade vom Gott, um welchen her das Fener nicht gelb wie gewöhnlich erscheint, sondern gold- und sonnenfarben.

#### Menocens.

Ein tlichtiger Jüngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut sließt, die Seele will entsliehen; er fängt schon an zu wanken und erwartet

ben Tob mit heitern, liebreichen Augen. Wie Schade um den herrlichen jungen Mann! Sein fräftiger Körperbau, im Kampfspiel tüchtig ausgearbeitet, bräunlich gesunde Farbe. Seine hochgewölbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind stark, der Nacken sest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt; der Jüngling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Bom schönsten Gleichmaß Rippen und Lenden. Was uns durch Bewegung und Beugung des Körpers von der Rückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswiirdig.

Fragst du nun aber, wer er sen? so erkenne in ihm Kreons, des unglücklichen Thrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weissagte, daß nur, wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt befreit sehn könne. Heimlich begiebt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreisst du auch, was die Höhle, was der versteckte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben, die es bestürmen. Das Bild ist mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Verspective dabei angebracht.

## Antigone.

Helbenschwester! Mit einem Knie an der Erde umfast sie den tobten Bruder, der, weil er, seine Baterstadt bedrohend, umgekommen, unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verdirgt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Borhaben. Mit stummem Schmerz ergreift sie den Bruder; ihre Gestalt giebt Zutrauen, daß sie fähig seh einen riesenhaften Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahnungsvoll wächst auf Steokles' Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Tobtenopser gegen einander über brennende Flammen; sie stossen sich wechselseitig ab, jene Frucht, durch blutigen Saft das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslöschslichen Haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

#### Evadue.

Ein wohlgeschmückter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll ben riesenhaften Körper bes Rapaneus verzehren. Aber allein soll er nicht

abscheiben! Evadne, seine Gattin, helbenweib, bes helben werth, schmüdte sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr Blid ist hochherrlich; benn indem sie sich ins Fener ktürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurufen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber anch hat dieses Feuer angeschütt? Liebesgötter mit kleinen Fackeln sind um den dürren Schragen versammelt; schon entzündet er sich, schon dampft und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

## Mjag, der Lotrier.

Sonderung der Charaktere war ein Hauptgrundsatz griechischer bildender Kunst, Bertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er sep göttlich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Frömmigkeit geziemt, und die Bessern vor Theben, wie vor Troja, als Gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch dort, wie hier, der Lebenskreis eines Gottlosen. Diese Rolle war dem untergeordneten Ajax zugetheilt, der sich weder Gott noch Menschen sügt, zuletzt aber seiner Strase nicht entgeht.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen ben unterwaschenen Felsen umgäschen; oben steht Ajax, surchtbar anzusehen; er blickt umber wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun, fürchterlich, mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm saust.

Das verlassene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Keinen Gegenstand faßt Ajax ins Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zürnen; keineswegs fürchtet er den eindringenden Poseidon; immer noch wie zum Angriff bereit steht er; die Arme streben kräftig, der Nacken schwillt wie gegen Hektor und die Troer. Aber Poseidon schwingt den Dreizack, und sogleich wird die Klippe mit dem trosigen Helden in den Schlund stürzen.

Ein hochtragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter vom feindsseligen Gotte verfolgt und verderbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

#### Philoftet.

Einsam sitzend auf Lemnus leidet schmerzhaft Philottet an der unheilbaren dämonischen Wunde. Das Antlit bezeichnet sein Uebel. Düssere Augenbrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niederschauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder, starrer Bart bezeichnen genugsam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöchel sagen das übrige.

Er zeigte ben Griechen ein verpontes Heiligthum, und ward so gestraft.

## Mhodogyne.

Kriegerische Königin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Kriegerisch bewassnet und königlich geschmickt steht sie auf dem Schlachtseld; die Feinde sind erlegt, Pferde verschencht, Land und Fluß von Blute geröthet. Die Eile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschmickt ist, die andere hingegen in Loden frei herunter fällt. Ihr Pferd Nisäassteht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen, auch ist dessen erhaben gerundete Stirne weiß und weiße Nasenlöcher schnauben. Edelsteine, kostsbares Geschmeide und vielen andern Put hat die Fürstin dem Pferd überslassen, damit es stolz darauf seh, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Ströme Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Fürstin Purpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Kleide verwehrt über die Kniee heradzusallen, ist schön, auch schön das Unterkleid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellenbogen herabhängt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet; daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblöst, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes würde die Brust bededen, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, hält eine Lanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun durch die Kunst des Malers mit der Schärfe gerade gegen und gerichtet, so das wir seine äußere, obere erhöhte Fläche und zugleich die innere vertiefte sehen. Scheint nicht jene von Gold gewölbt, und sind nicht Thiere

hineingegraben? Das Innere bes Schildes, wo die Hand durchgeht, ift Burpur, bessen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir sind durchdrungen von der Siegerin Schönheit, und mögen gern weiter bavon fprechen. Bort alfo! Wegen bes Siege über bie Armenier bringt sie ein Opfer, und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte hinzufügen, nämlich bie Manner allezeit fo besiegen zu konnen wie jest; benn bas Glud ber Liebe und Gegenliebe fcheint fie nicht zu tennen. Uns aber foll sie nicht erschrecken noch abweisen; wir werben sie nur um besto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Saare, ber noch aufgestedt ist, milbert burch weibliche Zierlichkeit ihr sprobes Ansehen, bagegen ber herabhängenbe bas Männlich=Bilbe vermehrt. Diefer ift golbener als Golb, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener Saare, von etwas mehr bunkler Farbe. Die Augenbrauen entspringen höchst reizend gleich über der Nase wie aus Einer Wurzel, und lagern sich mit unglaublichem Reiz um ben Salbeirkel ber Augen. Bon biefen erhalt bie Wange erst ihre rechte Bedeutung und entzudt burch heiteres Ansehen; benn ber Sit ber Beiterkeit ift bie Wange. Die Augen fallen vom Grauen ins Schwarze; sie nehmen ihre Heiterkeit von bem erfochtenen Sieg, Schonheit von der Natur, Majestät von der Fürstin. Der Mund ist weich, gum Genug ber Liebe reigend, bie Lippen roseblühend und beibe einander gleich, die Deffmung mäßig und lieblich; sie spricht bas Opfergebet zum Siege.

Bermagst du nun den Blid von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht; und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bild alle Bollständigkeit und Bollendung zu geben.

#### II.

## Borfpiele ber Liebesgötter.

Bei Betrachtung bieses belebten, heitern Bilbes laßt euch zuerst nicht irre machen, weber durch die Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der gestügelten Anaben, sondern beschaut vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unausgesetzt entspringt. Dort haben die Nomphen sie

aufgerichtet aus Dankbarkeit, bag die Göttin fie zu so glücklichen Müttern, zu Müttern ber Liebesgötter bestimmt hat.

Als Beihgeschenke stifteten sie baneben, wie diese Inschrift sagt, einen silbernen Spiegel, ben vergoldeten Pantoffel, goldene Haften, alles zum But ber Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihre Erstlingsäpfel zum Geschenk; sie stehen herum und bitten, der Hain möge sofort immerbar blühen und Früchte tragen.

Abgetheilt ist der vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschuitten von zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch zum Schlummern sinden sich ruhige Pläte. Auf den hohen Aesten hangen goldene Aepfel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie sliegen empor zu den Früchten auf schimmernden Flügeln, meerblau, purpurroth und gold. Goldene Köcher und Pseile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Andlick zu vermehren. Bunte, tausenbsarbige Kleider liegen im Grase; der Kränze bedürfen sie nicht; denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Nicht weniger auffallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardonhy, Smaragd, von ächten Verlen. Alles Weisterstücke Bulcans.

Laffen wir nun die Menge tanzen, laufen, schlafen ober sich ber Aepfel erfreuen; zwei Baare ber schönsten Liebesgötter forbern zunächst unsere ganze Ausmerksamkeit.

Hepfel zu; diese gestistet zu haben. Zwei dieser schönen Knaben wersen sich Aepfel zu; diese fangen erst an sich einander zu lieben. Der eine küßt den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser saßt ihn auf, und man steht, daß er ihn wieder küssen und zurückwersen wird. Ein so anmuthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen. Das andere Baar schießt Pfeile gegen einander ab, nicht mit seindlichen Blicken, vielemehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er desto gewisser tressen. Diese sind bedacht, in das tiesste Herz die Leidenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigten sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feinbseliges Paar wird von einer Menge Zuschauer umgeben; die Kämpsenden erhitzt, ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedergebracht, und fliegt ihm auf den Rücken ihn zu binden und zu erdrosseln; der andere jedoch saßt noch einigen Muth, er strebt sich aufzurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die andern solgen müssen und sich nicht mehr schließen können. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpfer so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampfordnung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Aepfeln.

In ber allerlebhafteften Bewegung aber giebt ein Safe bie Beranlaffung. Er fag unter ben Apfelbanmen und fpeiste bie abgefallenen Früchte; einige, schon angenagt, mußte er liegen laffen; benn bie Duthwilligen schreckten ihn auf mit Handellatschen und Geschrei, mit flatternbem Gewand verschenchen fie ihn. Einige fliegen über ihm ber; bieser rennt nach, und als er ben Flüchtling zu haschen benit, breht fich bas gewandte Thier zur andern Seite. Der bort ergriff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen barüber. Indem nun bie Jagb so vorwärts geht, sind von ben Berfolgenden einige auf bie Seite, andere vor fich bin, andere mit ausgebreiteten Sanden gefallen. Sie liegen alle noch in ber Stellung, wie fie bas Thier verfehlten, um bie Schnelligkeit ber Handlung anzubeuten. Aber warum schießen sie nicht nach ihm, ba ihnen bie Baffen zur Sand find? Rein! fie wollen ihn lebendig fangen, um ihn der Benus zu widmen als ein angenehmes Beihgeschent; benn bieses brünftige, fruchtbare Geschlecht ift Liebling ber Göttin.

## Reptun und Amymone.

Danaus, der seine funfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, damit sie in eng abgeschlossenem Kreise ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach alter Sitte, die mannichsaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Ampmone, vielleicht die jüngste, war befehligt das tägliche Basser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nahe gelegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie wandern, fern von der Wohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Meere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Klinstler verleiht ihr eine berbe, tüchtige Gestalt, wie sie ber Riesentochter ziemt. Braun ist die Haut bes kräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf mühsamen Wegen immersort auszusetzen genöthigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser des Flusses sanft in

bas Meer übergehen. Wellen bes Oceans ftürmen heran; benn bie Pferbe Neptuns haben mit Schwimmfüßen ben Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen; sie steht schen, wie eine die zu fliehen denkt. Aber entserne dich nicht, erhabenes Mädchen! siehe, der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stilrmen gedietet; freundlich ist sein Antlis, Anmuth spielt darüber wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Bertraue ihm! schen nicht den umsichtigen Blick des Phödus, nicht das schattenlose, geschwäßige Ufer! bald wird die Woge sich aufbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt sollst du nicht bleiben!

Von der Trefflickleit des Bildes diefen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerhalb besselben. Die Härte, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr stlavenstumig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Amymome, mit dem Liebesglitch nicht unbekannt, schont des ihrigen, und wird, wegen dieser Milde sowohl als durch die Gunst des Hotze, von jener Strafe befreit, die ihren Schwestern silr ewig auferlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehaste Geschäft des Wasserschens, aber um allen Ersolg betrogen. Statt des goldenen Gesäses der Schwester sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherben in die kraftlosen Hände gegeben.

## Thefens und die Geretteten.

Glücklicherweise, wenn schon burch ein großes Unheil, ward uns dieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jett ist es mit Augen zu schauen unter den Schätzen von Portici, und im Aupserstich allgemein bekannt. Bon brauner Körpersarbe steht der junge Held, kräftig und schlank, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dinkt uns riesenhaft, weil die Unglücksgefährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Haupstigur symbolisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre fähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füssen des Ueberwinders liegt.

١

Eben diesem hülfsbedürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit; ihm ziemt es die rettende Hand zu ergreisen, zu kussen, die Knice des Kräftigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen, daß nichts Heroisches ohne Mitwirkung hoher Dämonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirkfamkeit der Poesse, so wie der bildenden Kumst liegt darin, daß sie Hauptsiguren schafft, und alles was diese umgiebt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strahlen über das Ganze verbreiten; und so bewährt sich Glück und Weisheit der Ersindung, so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte bagegen handelt ganz anders. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie barf, ja sie soll den Glanz des Borfechters eher dämpfen als erhöhen. Deshalb vertheilt sie Licht und Schatten über alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Forbert man aber, aus misverstandener Wahrheitsliebe, von der Poesie, daß sie gerecht sehn solle, so zerstört man sie alsbald, wovon uns Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Heldenduche das deutlichste Beispiel überliefert. Sein dämonischer Protesilaus tadelt den Homer deshalb, daß er die Verdienste des Palamedes verschwiegen und sich Mitschuldigen des verbrecherischen Ulysses erwiesen, der den genannten trefslichen Kriegs- und Friedenshelden heimtlicksich bei Seite geschafft.

Hier sieht man ben Uebergang ber Boeste zur Prosa, welcher baburch bewirkt wird, daß man die Einbildungskraft entzügelt und ihr vergönnt gesetzlos umherzuschweisen, bald ber Wirklichkeit, bald dem Berstand, wie es sich schieden mag, zu dienen. Eben unserer Philostrate sämmtliche Werke geben Zeugniß von der Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesse mehr, und sie können der Dichtung nicht entbehren.

#### Ariadne.

Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge bargestellt wird, ohne bag bie Einheit bes Bilbes baburch aufgehoben werbe. Thefeus

entferut sich, Ariadne schläft ruhig, und schon tritt Bacchus heran zu liebevollem Ersat des Berlustes, den sie noch nicht kennt. Welche charakteristische Mannichsaltigkeit, aus Einer Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rubernben Athenern gewinnt schon, heimathsüchtig, bas hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blide sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir; es ware vergebens sie aufzuhalten.

Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemoostem Felsen; sie schläft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nackte Oberkörper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Kehle das zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie süß mag er sehn! Ob er duste wie Trauben oder Aepfel, wirst du, herannahender Gott, bald erfahren.

Diefer auch verdient es; benn nur mit Liebe geschmuckt läft ihn ber Rünstler auftreten; ihn ziert ein purpurenes Gewand und ein rosener Kranz des Hauptes. Liebetrunken ift fein ganzes Behagen, ruhig in Fülle, vor der Schönheit erstaunt, in sie verfunken. Alles andere Beiwesen, wodurch Dionysos leicht kenntlich gemacht wird, beseitigte ber kluge, fähige Künstler. Berworfen sind als unzeitig das blumige Kleid, die zarten Rehfelle, Die Thurfen; hier ift nur ber gartlich Liebende. Auch bie Umgebung verhält fich gleichermaßen; nicht klappern bie Bacchantinnen biegmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten fich ber Floten, Ban felbst magigt feine Sprünge, bag er bie Schläferin nicht frühzeitig erwecke. Schlägt sie aber die Augen auf, so freut sie sich sehon über ben Erfatz des Berlustes; sie genießt ber göttlichen Gegenwart, ehe sie noch die Entfernung bes Ungetreuen erfährt. Wie gludlich wirft bu bich halten, wohlversvrgtes Mädchen, wenn über biefem burr scheinenben Felsenufer bich ber Freund auf bebaute, bepflanzte Weinbügel führt, wo bu, in Rebengangen, von ber muntersten Dienerschaft umringt, erst bes Lebens genießest, welches bu nicht enden, sondern von den Sternen herab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblident, am allgegenwärtigen himmel genießen wirft.

## Prolog der Argonantenfahrt.

Im Borsaal Jupiters spielen Amor und Ganhmeb, dieser an der phrygischen Mitze, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheibet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beim Würfelspiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon auf, den andern übermüthig verspottend. Ganhmed hingegen, von zwei übriggebliebenen Knöchelchen das eine so eben verlierend, wirst furchtsam und beforgt das letzte hin. Seine Gesichtszüge passen trefslich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getaucht in Kummer. Was der Künstler hierdurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keineswegs verborgen.

Nebenbei sobann stehen brei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angeborenen Rüstung, schaut unter bem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zweite kennt man sogleich: sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süsses, entzückendes Lächeln, auch im Gemälde bezaubernd. Jund dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Willst du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blicke vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlitz; sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart niederswallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern, ringsum hervorbrechend, deutet er auf die vielen Mindungen, womit er sich ins Meer stilrzt.

Hier, am Phasis, sind nun die funfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich unter einander. Bieles ist geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Göttern lieb und werth ift, so kommen in aller Namen brei Göttinnen ben Amor zu bitten, daß er, der Beförderer und Zerstörer großer Thaten, sich dießmal günstig erweise und Medea, die Tochter des Aeetes, zu Gunsten Jasons wende. Amorn zu bereden und ihn vom Knabenspiel abzuziehen, beut ihm nun die Mutter, den eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Inpiter selbst habe sich als Kind damit ergößt. Auch ist der Ball keines Gottes unwerth, und mit besonderer lleberlegung hat ihn ber benkende Künftler dargestellt, als wäre er aus Streifen zusammengesetzt. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt sie rathen. Mit goldenen Kreisen wechseln blaue, so daß er, in die Höshe geworsen und sich umschwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ist die Absicht der Göttinnen schon erfüllt: Amor wirst die Spielknöchelchen weg und hängt am Kleide der Mutter; die Sabe wünscht er gleich und betheuert, dagegen ihre Wilnsche augenblicklich zu vollstühren.

## Glancus, ber Meergott.

Schon liegt ber Bosporus und die Symplegaben hinter bem Schiffe. Argo burchschneibet bes Pontus mittelfte Bahn. Orpheus befänftigt burch seinen Gesang bas lauschenbe Meer. Die Ladung aber bes Fahrzeugs ift toftbar; benn es führt bie Diosturen, Bercules, bie Aeaciden, Boreaden und was von halbgöttern blühte zu ber Zeit. Der Riel aber bes Schiffes ift zuverläffig, ficher und folder Laft geeignet; benn fie zimmerten ihn aus bodonäifcher, weissagender Eiche. Nicht ganz verloren ging ihm Sprache und Prophetengeift. Nun im Schiffe feht ihr einen Belben, als Anführer sich auszeichnend, zwar nicht ben Bebeutenbsten und Stärkften, aber jung, munter und kühn, blonblodig und gunsterwerbend. Jason, ber bas goldwollige Fell bes Widbers zu erobern schifft, bes Bunbergeschöpfs, bas bie Geschwifter Phryrus und Belle burch bie Lüfte übers Meer trug. Schwer ift bie Aufgabe, bie bem jungen Belben aufliegt; ihm geschieht Unrecht, man verbrängt ihn vom väterlichen Thron und nur unter ber Bebingung, bag er bem umfichtigften Bachterbrachen jenen Schatz entreife, kehrt er in sein angeerbtes Reich jurud. Defibalb ist bie ganze Helbenschaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Typhis balt bas Steuer; ber Erfinder biefer Runft, Lynceus, auf bem Borbertheil, bringt, mit fraftigeren Strahlen als bie Sonne felbft, in Die weiteste Ferne, entbedt bie hintersten Ufer und beobachtet unter bem Waffer jebe gefahrbrobende Klippe. Und eben biese durchbringenden Augen bes umfichtigen Mannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen; er blickt auf eine fürchterliche Erscheinung, bie unmittelbar, unerwartet aus ben Wellen bricht. Die Helben, fammtlich erstaunt, feiern von ber Arbeit. Hercules allein fährt fort bas Meer zu schlagen; was ben übrigen als

Wunder erscheint, sind ihm bekannte Dinge. Rastlos gewohnt zu arbeiten, strebt er kräftig vor wie nach, unbekümmert um alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, ber sich bem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwitzig Tang und Meerpflanze; die Wellen schlugen siber ihm zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu den Fischen. Aber der übrig gebliedende menschliche Theil ward begünstigt; zukünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herauf den Argonauten ihre Schicksale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: aus seinen Locken, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind stark, in eins zusammengewachsen; sein mächtiger Arm ist träftig gelibt, mit dem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen; Woos und Meergras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man die Andeutungen der schwanz errathen, der hinten aus dem Meer herausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gekrümmten, halbmondsörmig auslaufenden Theil die Farbe des Meers abglänzt. Um hin her schwärmen Alchonen. Auch sie besingen die Schicksale der Menschen: denn auch sie wurden verwandelt, auf und über die Wellen zu nisten und zu schweben. Das Weer scheint Theil an ihrer Klage zu nehmen und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

## Jason und Medea.

Das Liebespaar, das hier gegen einander steht, giebt zu eigenen Betrachtungen Anlaß; wir fragen besorgt: Sollten diese beiden wohl auch glitcklich gegattet sehn? Wer ist sie so bedenklich über den Augen die Stirne erhebt, tieses Nachdenken auf den Brauen andeutet, das Haar priesterlich geschmildt, in dem Blick, ich weiß nicht ob einen verliedten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter des Aeetes; sie steht neben Jason, welchem Amor ihr Herz gewann. Nun aber scheint sie wunderdar nachdenklich. Worauf sie leidenschaftlich sinnt? wüsste ich nicht zu sagen; so viel aber läßt sich behaupten, sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen

gekehrt, in tiefer Brust beschäftigt; zur Einsamkeit aber nicht geneigt: benn ihre Kleidung ist nicht jene, deren sie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, des fürchterlichen Umgangs mit höheren Gewalten sich zu erfreuen; diesmal erscheint sie wie es einer Fürstin ziemt, die sich der Menge darstellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Mannestraft; sein Ange blickt ernst unter ben Augenbrauen hervor; es beutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Berschmähen aller hindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die feine Wolke sprost um die Wange; gegürtet ist sein weites Kleid, von seinen Schultern fällt eine Löwenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht übermittig, vielmehr bescheiden, doch voll Zutrauen auf seine Kräste. Amor zwischen beiden maßt sich an dieses Kunststück ausgeführt zu haben. Mit über einander geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzubeuten, daß Unheil diese Berbindung bedrohe.

#### Die Mückehr der Argonauten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung; du machst dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: denn das ist der Bortheil bei chklischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweist, daß man sich in bekannter Gegend mit denfelben Personen, nur unter andern Umständen, wiederfinde.

Du erkennst hier Phasis, ben Flußgott, wieder; sein Strom stürzt sich wie vormals ins Meer. Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit Saitenspiel und Sang die Gesellen antreibt zu kräftigem Ruberschlag. Doch kaum bedarf es einer solchen Anreizung: aller Arme streben ja schon kräftigst den hinabeilenden Fluß zu übereilen, aller Gesahren wohl bewußt, die sie im Rücken bedrohen.

Auf bem hintertheile bes Schiffes steht Jason, mit seiner schönen Beute; er halt, wie immer seinen Spieß zur Bertheibigung seiner Geliebten bewaffnet; sie aber steht nicht wie wir sie sonst gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trots; ihre Augen, nieberblickend, stehen voll Thränen;

Furcht wegen ber begangenen That und Nachbenken über die Zukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Bügen ift Ueberlegung ausgebrückt, als wenn sie jeben ber streitenben Gebanken in ihrer Seele besonbers betrachtete, ben Blid auf jeben einzelnen heftete.

Am Lande siehst du die Auflösung bessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielsach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Mebea eingeschläfert, und das goldene Bließ war erobert.

Aber schon hat Aeetes den Berrath entdedt; du erblickt den zornigen Bater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die andern hervorragend, mit einer riesenhaften Rüstung angethan. Wäthend glüht sein Gesicht; Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackel in seiner Rechten und deutet auf den Willen, Schiff und Schiffende zu verbrennen. Auf dem Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verberbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilden Anblid bieses Heranstlirmers vermehrt das gewaltige Borgreifen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Nacken werfen sie in die Höhe, die Blide sind voll Muths, wie allezeit, jetzt besonders, da sie aufgeregt sind; sie keuchen aus tiefer Brust, weil Absprtus, der seinen Bater Aeetes führt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Luft.

## Berfens und Andromeda.

Und sind diese das Ufer bespielenden Wellen nicht bluthroth? die Küste wäre dieß Indien oder Aethiopien? Und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der griechische Isingling zu thun? Ein seltsamer Kampf ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem äthiopischen Weere stieg oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und Menschen zu tödten. Opfer wurden ihm geweißt, und nun auch Andromeda, die Königstochter, die deshalb nackt an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu fürchten: der Sieg ist gewonnen, das Ungeheuer liegt ans User herausgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Weer färben.

Berseus eilte, von Göttern aufgeforbert, unter göttlicher Begünftigung

wundersam bewassnet herbei, aber doch vertraute er sich nicht allein; den Amor rief er heran, daß er ihn beim Luftkamps umschwebte und ihm beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, dald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu in herrlicher Innglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst göttlich beruhigt und heiter, sondern wie ausgeregt und tief athmend vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwilrbig wegen ber weißen Haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Nicht sind die lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzeres Ansehens, noch die von Sparta fräftiger. Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich befindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glücklich befreit ist, doch blickt sie schon dem Berseus zu lächeln.

Der Helb aber liegt unfern in schön buftenbem Grase, worein die Schweißtropfen fallen. Den Medusenkopf beseitigt er, damit niemand, ihn erblickend, versteine. Eingeborene Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder lustiger Anblick diese Aethiopier schwarz gefärdt zu sehen, wie sie zähnebleckend lachen und von Herzen sich freuen, an Gesichtszigen meist einander ähnlich. Berseus läßt es geschehen, stützt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend und betrachtet nur Androsmeda. Sein Mantel flattert im Winde; dieser ist von hoher Purpursarbe, besprengt mit dunkleren Blutstropfen, die unter dem Kampse mit dem Drachen hinaufspristen.

Seine Schulter so trefflich zu malen hat ber Künstler die elsenbeinerne bes Belops zum Muster genommen, aber nur ber Form nach: benn diese hier, vorher schon lebendig sleischfarben, ward im Kampf nur noch erhöhter. Die Abern sind nun doppelt belebt: benn nach dem erhiptesten Streite stühlt eine neue liebliche Regung der Held im Anblick Andromeda's.

## Cyflop und Galatee.

Du erblickst hier, mein Sohn, das Felsenuser einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel, denn du siehst in Thälern und Goethe, sammt. Werke XXIV.

1

auf abhängigen Räumen Beinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern ihnen wächst nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunft, alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höheren schroffen Stellen Ziegen und Schase behaglich weiden; denn auch Milch, sowohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

Fragst du nun, welches Bolt wir sehen? so antworte ich bir: Es sind die rauhen Chklopen, die keine Häuser auferbauen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; deswegen betreiben fie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln fie fich zu irgend einer Berathung.

Lassen wir aber alles vieses bei Seite, wenden wir unsern Blid auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Polyphem, den Sohn Neptuns! Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr; über dem ausgeworsenen Mund steht eine breite Nase; die Edzähne ragen aus dem Lippenwintel herab; sein dichtes Haar starrt umher wie Fichtenreis; an Brust, Bauch und Schenkeln ist er ganz ranch. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschensleisch; jetzt aber enthält er sich dessen: er ist verliebt, möchte gar zu gern gestitet erscheinen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blid aber bleibt immer schredlich, das Drohende desselben läst sich nicht mildern, so wie reißende Thiere, wenn sie auch gehorchen, doch immer grimmig umberblicken.

Den deutsichsten Beweis aber, wie sehr er wünscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Arm und läst sie ruhen, befingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blidt er sehnsuchtsvoll, fingt ihre weiße Haut, ihr munteres, frisches Betragen. An Süßigkeit überträfe sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei Rehe und zwei allerliebste Bären filt sie aufgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgsalt; diese zerstreuten Schase sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts; sein Blick ist aufs Weer gerichtet.

Ruhig schwankt bie breite Wassersläche unter bem Wagen ber Schönen; vier Delphine, neben einander gespannt, scheinen, zusammen fortstrebend, von Einem Geiste beseelt; jungfräuliche Tritonen legen ihnen Zaum und

Gebiß an, ihre muthwilligen Sprilnge zu dämpfen. Sie aber steht auf bem Muschelwagen; das purpurne Gewand, ein Spiel der Winde, schwillt segelartig über ihrem Haupte und beschattet sie zugleich; deshalb ein röthlicher Durchschein auf ihrer Stirne glänzt, aber doch die Röthe der Wangen nicht überbietet. Mit ihren Haaren versucht Zephyr nicht zu spielen; sie scheinen seucht zu sehn. Der rechte Arm, gedogen, stützt sich mit zierlichen Fingern leicht auf die weiche Histe; der Ellenbogen blendet ums durch sein röthlich Weiß; sanst schwellen die Musselln des Arms, wie kleine Meereswellen; die Brust dringt hervor; wer möchte der Schenkel Bollsommenheit verkennen! Bein und Fuß sind schwebend über das Meer gewendet; die Sohle berührt ganz leise das Wasser, eine steuernde Bewegung anzudeuten. Auswärts aber, die Augen, ziehen uns immer wieder und wieder an: sie sind bewundernswürdig; sie verrathen den schärssten, unbegränztesten Blick, der über das Ende des Meeres hinausreicht.

Bebeutend ist es für unsere Zwede, wenn wir mit dieser Beschreibung zusammenhalten, was Raphael, die Carracci und andere an demselben Gegenstand gethan. Gine solche Bergleichung wird uns den alten und neuen Sinn, beibe nach ihrer ganzen Würdigkeit, aufschließen.

#### Meles und Critheis.

Die Quellnymphe Crithers liebt ben Flußgott Meles; aus beiben, jonischen Ursprungs, wird Homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, beren Auslauf ins Meer man zugleich sieht, trinkt die Nymphe ohne Durst; sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwatzen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hamptschöne des Bildes ist in der Figur des Meles. Er ruht auf Crocus, Lotus und Hacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; er selbst ist als Ingling dargestellt, zartgebildet und gesittet; man möchte sagen, seine Augen sännen auf etwas Poetisches.

Am annuthigsten erweist er sich, daß er nicht heftiges Wasser ausströmt, wie ein robes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag, sondern, indem er mit seiner Hand über die Obersläche der Erde hinfährt, läst er das fanftquellende Waffer durch die Finger rauschen, als ein Waffer, geschickt Liebesträume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Crithels! benn beine stillen Winsche sind nicht vergebens: balb werden sich die Wellen bäumen, und unter ihrem grun purpurnen Gewölbe dich nud den Gott, Liebe begunstigend, verstergen.

Wie schön das Mädchen ist, wie zurt ihre Gestalt, jonisch in allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung, und gerade diese Röthe ist hinlänglich sür die Wangen. Das Haar hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Binde geschmilcht. Sie schaut aber so süß und einsach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schmuck, und wenn wir die Hände betrachten, suden wir weiche lange Finger, so weiß als der Borderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben bie Musen hier zu schaffen? An ber Quelle bes Meles sind sie nicht fremb: denn schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der atheniensischen Colonien hierher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänze sühren, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu feiern.

#### III.

#### Minervens Geburt.

Sämmtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt; sogar die Rhmphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt die ganz bewassnete Pallas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Bulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Werkzeug in der Hand, das wie der Regendogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Frende, wie einer, der eine große Arbeit um großen Ruzens willen übernommen, und stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Ausmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Neigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner sind unten die Athener und Rhobier vorgestellt, auf zwei

Hochburgen, im Land und auf der Insel, der Reugeborenen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unvollsommen, ohne Feuer, aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemalt ist, als wenn er mit gutem Geruch aussteige. Deswegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt: denn man sagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Häufer und Straßen ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoff anzuzeigen, den er ausspendet.

# Geburt des Dionnfos.

Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben bedeckt, und mit großer Gewalt umhüllte Donner und Blitz den Palast des Cadmus; denn Zeus hat seinen tödtlichen Besuch dei Semele vollbracht. Sie ist schon verschieden, und Dionysos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem dunkeln Schatten, steigt gegen den Himmel; aber der Gottknade wirst sich aus dem Feuer heraus und, leuchtender als ein Stern, verdumkelt er die Gluth, daß sie sinster und trüb erscheint. Wunderbar theilt sich die Flamme, sie bildet sich nach Art einer angenehmen Grotte, denn der Epheu, reich von Trauben, wächst rings umher; der Weinstod um Thyrsusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil mitten in den Flammen, worüber man sich nicht verwundern muß: denn zu Gunsten des Gottes wird zunächst hier alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch ben Pan, wie er, auf Cithärons Berggipfel, ben Dionhsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. Aber Cithäron in menschlicher Gestalt betrübt sich schon über das Unglück, das bevorsteht. Ein Ephenkranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff heradzusallen; er mag zu Ehren des Dionhsos nicht gern gekränzt sehn. Denn schon pslanzt die rasende Megäre eine Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt jene Onelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

# Geburt bes Sermes.

Auf dem Gipfel des Olymp ist Hermes, der Schalt, geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf: sie sind alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie unwoideln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Knabe die am Fuße weidenden, weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmückten Kühe, Phöbus' Gigenthum, in eine Höhle.

Phöbus ist zur Maja geeilt, um sich über biesen Raub zu beklagen. Sie aber sicht ihn verwundert an und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phöbus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los. Phöbus aber, den scheinischen Räuber entdeckend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausdruck des Uebergangs von Berdruß zu Behagen macht der Weisheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

#### IV.

#### Bercules.

Um biesen ungeheuern Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, fassen wir und kurz und fagen, daß Hercules der Alkmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Götter und gottähnliche Wesen sind gleich nach der Geburt vollendet: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalt, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Betrachtung milsen wir sesthalten, wenn wir folgendes Bild recht schäßen wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in ber Wiege und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt, wie oben Mercur. Kaum ist Alfmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schieft die betrogene,

unversöhnliche Juno unmittelbar bei eintretender Mitternacht zwei Schlangen auf das Kind. Die Wöchnerin fährt entsetzt vom Lager; die beihelsenden Weiber, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, sahren hülflos durch einander. Ein wildes Getimmel entsteht in dem so eben hochbeglückten Hause.

Trot diesem allem wäre der Anabe verloren, entschlösse er sich nicht turz und gut. Rafch befreit er fich von ben läftigen Banben, faßt bie Schlangen mit geschicktem Griff unmittelbar unter bem Ropf an ber oberften Relle, murgt fie; aber fie ichleppen ihn fort, und ber Rampf entscheibet fich julest am Boben. Sier kniet er: benn die Weisheit des Rünftlers will nur bie Kraft ber Arme und Fäuste barstellen. Diese Glieber sind icon göttlich; aber bie Rniee bes neugeborenen Menschenkindes muffen erft burch Zeit und Rahrung geftärkt werben; Diegmal brechen fie zusammen, wie jebem Sängling, ber aufrecht fteben follte. Alfo hercules am Boben. Schon sind, von bem Drud ber kindischen Fauft, Lebens = und Ringelfrafte ber Drachen aufgelöst; schlaff ziehen fich ihre Windungen am Eftrich, fie neigen ihr Haupt unter Kindesfaust und zeigen einen Theil ber Zähne scharf und giftvoll, die Rämme welt, die Augen geschlossen, die Schuppen glanzlos. Berschwunden ist Gold und Burbur ihrer sonst ringelnden Bewegung und, anzubeuten ihr völliges Berloschen, marb ihre gelbe haut mit Blut befpritt.

Allmene, im Unterkleide, mit fliegenden Haaren, wie fle dem Bette entsprang, streckt aus die Hände und schreit. Dann scheint sie, über die Bunderthat betroffen, sich zwar vom. Schrecken zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber möchten, bestürzt, sich gegen einander verständigen. Auch der Bater ist aufgeregt; unwissend, ob ein seindlicher Uebersall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Thedaner und schreitet heran zum Schutze der Seinigen. Das nackte Schwert ist zum Hieb aufgehoben, aber aus den Augen leuchtet Unentschlossendeit; ob er staunt oder sich freut, weiß ich nicht; daß er als Retter zu spät komme, sieht er glücklicherweise nur allzu beutlich.

Und so bedarf benn dieser unbegreifliche Borgang einer höhern Anslegung; beshalb steht Tirestas in der Mitte, uns zu verkindigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und heftig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Anch ist in der Höhe, nach löblichem dichterischen Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fadel in ber Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Anfängen unbemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns vor die Einbildungsfraft stellen, wie Wirklichkeit und Dichtung verschwistert äußere That und tiefern Sinn vereinigen, fo begegnet uns in ben Berculanischen Alterthumern berfelbe Gegenstand, freilich nicht in fo hochstunlicher Sphare, aber bennoch fehr schätzenswerth. Es ist eigentlich eine Familienscene, verständig gedacht und symbolistet. Auch hier finden wir hercules am Boben; nur hat er Die Schlangen ungeschickt angefaßt, viel zu weit abwarts; sie konnen ibn nach Belieben beifen und riten. Die bewegtefte Stellung ber Mutter nimmt die Mitte bes Bilbes ein; fle ift herrlich, von ben Alten bei jeber schicklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitrpo auf einem Thronfessel benn bis zu seinen Füßen bat fich ber Knabe mit ben Schlangen berangebalgt — eben im Begriff aufzustehen, bas Schwert zu ziehen, befindet fich in zweifelhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über ber Dieser alte Hausfreund bat ben zweiten Knaben auf ben Arm genommen und schützt ihn vor Gefahr. Dieses Bild ist jeder= mann zugänglich und höchlich zu schäten, ob es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres volltommenes Original binbeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklichkeit hat sich nun ein dritter Künstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen Himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des frästigen Sohnes auf Erden silr ewige Zeiten bestätigt seh. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Obern und Untern nichts dämonisch Großes zu erwarten seh, haben die Alten, wie wir schon öfters rühmen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war bei Minervens Geburt derselbige Fall; und wird nicht noch die auf diesen Tag bei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu beträftigen und zu verehren, alles was Großes und Hohes den Fürsten umgiebt, herbeigerusen?

Nun, zum Zeugniß, wie die Alten aus ber Fille ber Umgebung ben Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönsheit, beren Raum das tüchtige Kind mit den Schlangen im Conflict bis

an den letzten Rand vollkommen ausfüllt. Möge ein kräftiger junger Künstler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken!

Wir schreiten nun fort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Dutend ähnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des Helden, die er aus reinem Willen oder auf zufällige Anregung unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezige. Slücklicherweise giebt unsere Galerie hiervon die schönsten Beispiele.

## Bercules und Achelous.

Um dieses Bild klar ins Anschauen zu sassen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus ersahren, daß du auf ätolischem Grund und Boden sepest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzgöttin der Stadt Calydon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Bolk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungehenersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du stehst bier den König Denens in Berson, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel steht. Wovon aber eigentlich die Rede sen, begreifen wir näher, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmuckt, jedoch gleichfalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blicke.

Was sie zu sehen vermeibet, ist ein unwillsommener, furchtbarer Freier, ber gefährliche Gränznachbar, Flußgott Achelous. Er steht in berbster Mannesgestalt, breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen ihm die Truggestalten, wodurch er die Calydonier schreckt. Ein Drache in stürchterlichen Windungen aufgereckt, roth auf dem Rücken, mit strokendem Kannn, von der andern Seite ein munteres Pferd von schönster Mähne, mit dem Fuß die Erde schlagend, als wenn es zum Treffen sollte. Betrachtest du nun wieder den surchtbaren Flußgott in der Mitte, so entsetzest du dich vor dem wilden Bart, aus welchem Quellen hervortriesen. So steht nun alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger

Bungling herantritt, die Löwenhaut abwerfend und eine Kenle in der Sand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene beutungsweise vorgeführt, so siehst du, nun verwandelte sich Achelous in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules losrennt. Dieser aber faßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Reule herad. Hier fließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Persönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Delaniren; er hat die Keule weggeworsen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand. Künftig wird es zu den Händen der Nymphen gelangen, die es mit Uebersluß füllen, um die Welt zu beglücken.

## Bercules und Meffus.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Felsen und Baumstämme mit sich führend, jedem Reisenden die sonst bequeme Fahrt versagen, es sind die Fluthen des Evanus, des calpdonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Posten genommen, Nessus, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der ans Pholos den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen nützlichen Geschäft ergeben: er dient mit seinen Doppelkräften jedem Reisenden, diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Delanira und Hullus tamen im Wagen zum Fluffe; bier machte Hercules, damit fie ficherer überkämen, die Eintheilung, Reffus follte Delaniren übersetzen, Hollus aber auf dem Wagen fich burchbringen; Hercules gedachte watend zu folgen. Schon ist Nessus hinüber. Auch Hullus hat sich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules kämpft noch gewaltig mit bem Fluffe. Indessen vermift sich ber Centaur gegen Delaniren; ber Hülfe rufenden gleich gewärtig, faßt Hercules ben Bogen und fendet einen Bfeil auf den Berwegenen. Er schieft; der Bfeil trifft; Delanira reicht die Arme gegen den Gemahl. Dieß ift ber Augenblick, den wir im Bilde bewundern. Der junge Hyllus erheitert die gewaltsame Scene: ans Ufer gelangt bat er sogleich die Leitriemen an ben Wagen gebunden; und nun steht er broben, klatscht in die Hande, und freut sich einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Reffus aber scheint bas tödtliche Gebeinmiß Deraniren noch nicht vertraut zu haben.

# . Betrachtung.

Wir halten fest im Ange, daß bei Hercules auf Persönlichkeit alles gemeint sen; nur unmittelbare That sollte den Halbgott verherrlichen. Mit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füßen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pseile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwaffe gebrauchte er die Keule, und selbst diese öfters nur als Wanderstad. Denn gewöhnlich um die That zu beginnen wirft er sie weg; eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn sür ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweilamps, Wettstreit, Wetteifer überall ehrenvoll auftretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modiscirt worden, können wir weissagen, wobei die köstlichsten classischen Reste uns zu Hülfe kommen, nicht weniger Zeugnisse der Schriftsteller, wie wir sogleich sehen werden.

# Hercules und Antaus.

Der libnsche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Mutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff die Erschlagenen zu begraben, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten; denn er gleicht einer roh gebildeten Erdscholle. Er ist fast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so hart als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füssen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Boxer steht ein gelenker Held entgegen, gestaltet als wenn er zu Faustkämpsen ganz allein geboren und gesibt set. Ebenmaß und Stärke der Glieder geben das beste Zutrauen; sein erhadenes Ansehen läst uns glauben, daß er mehr setz als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die aufgelausenen Adern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den kürzern zu ziehen. Solchen Berzug fühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebranut, tritt er frech dem

Helben entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten mächtigsten Schläge fallen.

١

١

١

Dem Helben jedoch ist nicht unbewußt, daß er weber mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Gäa, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deßhalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den keuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst, wie er winfelnd auf die Erde herabblickt, Hercules hingegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Wolke sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

#### Bercules und Atlas.

Diegmal treffen wir unfern Belden nicht kampfend noch streitend, nein, ber löblichste Wetteifer bat ihn ergriffen: im Dulben will er bulf-Denn auf seinem Wege zu ben libpschen Besperiben, wo er bie golbenen Aepfel gewinnen follte, findet er Atlas, ben Bater jener Heroinen, unter ber ungeheuern Last bes Firmamentes, bas ihm zu tragen auferlegt war, fast erliegend. Wir seben die riesenhafte Gestalt auf ein Anie niedergedrückt; Schweiß rinnt herab. Den eingezogenen Leib und beffen Darstellung bewundern wir; er scheint wirklich eine Boble, aber nicht finster: benn er ist, durch Schatten und Wiberscheine, Die sich begegnen, genugsam erleuchtet, bem Maler als ein großes Kunftftud an-Die Brust bagegen tritt mächtig bervor in vollem Lichte; sie ist kräftig, boch scheint fle gewaltsam ausgebehnt. Ein tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch ber Arm zu zittern, welcher bie himmlischen Kreife stützt. Bas aber in diesen sich bewegt, ist nicht torperlich gemalt, sondern als in Aether schwimmend; die beiden Bären sieht man, so wie ben Stier; auch Winde blasen theils gemeinsam, theils wiberwärtig, wie es sich in der Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hingu, im stillen begierig auch biefes Abenteuer zu bestehen; er bietet nicht gerabezu bem Riefen seine Dienste, aber

bebauert ben gewaltsamen Zustand, und erweist sich nicht abgeneigt, einen Theil der Last zu übertragen; der andere dagegen ist es wohl zusrieden und bittet, daß er das Ganze nur auf kurze Zeit übernehmen möge. Nun sehen wir die Freudigseit des Helden zu solcher That: aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligseit; die Keule ist weggeworsen; nach Bemühung streben die Hände. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieder kräftig hervorgehoben, und wir zweiseln keinen Angenblick, die ungeheure Last von den Schultern des einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir den Hercules nicht als gebietend, sondern immer als vollbringend in der Einbildungskraft hervorzusen, zu welchen Zwecken ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Knecht; er freut sich keiner Heinst; theils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Berbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schönen Glinftlingen, zu deren Betrachtung wir nun aufgesordert sind.

# Bercules und Sylas.

Der Held als Jüngling begleitet die Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, den Hylas an der Seite. Dieser, knabenhaft, Wasser zu holen, steigt in Myssen ans Land, um nicht zurückzukehren. Hier sehen, wir wie es ihm ergangen: denn als er unklug von einem abschüssigen User serad die klare Welle schöpsen will, wie ste in dichtem Waldsebusch reichlich hervorquillt, sindet es eine lüsterne Nynuphe gar leicht ihn hinadzustoßen. Noch kniet ste oben in derselben Handlung und Bewegung. Zwei andere, aus dem Wasser erhoben, verblinden sich mit ihr; vier Hände, glücklich verschungen, sind beschäftigt den Knaben unterzutauchen; aber mit so ruhiger schweichelnder Bewegung, wie es Wellengöttinnen geziemt. Noch ist die Linke des Knaben beschäftigt den Krug ins Wasser zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen ausgestreckt, mag nun auch bald von den holdseligen Feindinnen ergriffen werden. Er wendet sein Gesicht nach der ersten, gefährlichsten, und wir wilrden dem Maler einen hohen Breis zuerkennen,

welcher die Absicht des alten Kinstlers uns wieder belebt vor Augen stellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Schen und Berlangen auf den Gesichtszügen des Knaden wirde das Lieblingswürdigste sehn, was ein Künstler uns darstellen könnte. Wüste er nun den gemeinsamen Ausdruck der drei Numphen abzustussen, entschiedene Begierde, dunktes Berlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und auszudrücken, so würde ein Bild entstehen, welches auf den Beifall der sämmtlichen Kunstwelt Anspruch machen dürfte.

Aber noch ist das Gemälde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher unentbehrlicher Theil daran. Hercules als liebender Kingling drängt sich durchs Dickicht; er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerusen. Hylas! Hylas! tönt es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antwort vernehmend steht der Held stille; sein Horchen wird uns deutlich, denn er hat die linke Hand gar schön gegen das linke Ohr gehoben. Wer nun auch hier die Sehnsucht des getäuschten Wiedersindens ausbrücken könnte, der wäre ein Glücklicher, den wir zu begrüßen wünschen.

# Bereules und Abberus.

4

Hier hat der Kräftige das Biergespann des Diomedes mit der Krule bezwungen: eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchhaarig und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zur Nahrung vorzuwersen pflegte. Der barbarische Rossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; benn das Obertheil eines schönen Knaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl, wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheint! denn nur einen Theil seines geliebten Abderus trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hitz des gräßlichen Kampses, von den Ungeheuern aufgezehrt ist.

Darum blidt ber Unbezwingliche so bekümmert vor fich hin, Thränen scheint er zu vergießen, boch er nimmt sich zusammen und sunt schon auf

eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein Higgel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen: eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kampf, nur ohne Pferderennen; das Andenken dieser verhaßten Thiere set verbannt!

Die herrliche Composition, welche zu bieser Beschreibung Anlag gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften mannichsaltigen, bedeutenden, dentlichen Aufgabe wird sogleich anerkannt.

Wir lenken baher unfere Betrachtungen nur auf die bedenkliche Darftellung der zerfleischten Glieber, welche ber Künstler, der uns die Berstümmelung des Abderus so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vermißt werden; man beruhige sich mit dem Ausspruch: alles Nothwendige ist schicklich!

In ben von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern sinden wir das Bebeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschaner mächtig entgegengebracht. So sinden wir die Köpse und Schädel, welche der Strassenräuber am alten Baume als Trophäen ausgehängt; eben so wenig sehlen die Köpse der Freier Hippodamia's am Palaste des Baters ausgestedt, und wie sollen wir uns bei den Strömen Blutes denehmen, die in so manchen Bildern mit Staub vermischt hin und wieder sließen und stoden. Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns Neueren nicht derselbe Fall? Denn wo wollten wir in Kirchen und Galerien die Augen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Meister so manches widerwärtige Märtyrthum dankbar und behaglich anzuschauen!

Wenn wir uns in dem vorigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt des Hercules als eines Herrschenden, Gebietenden, Antreibenden in unserer Einbildungstraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch gegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere

Fähigkeiten weit überscligelt, und dassenige was jene für unthulich hielten, schon längst geliefert hat. Denn wir sühren uns zur Erinnerung, daß vor dreißig Jahren sich in Rom der Abguß eines nach England gewanderten Kopfes befand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ansehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Gesichtszilge, war der höchste Friede ausgedrückt, den Berstand und klarer Sinn allein dem Antlitz des Menschen verleihen mag. Alles Heftige, Rohe, Gewaltsame war verschwunden und jeder Beschanende fühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Herrn und Gebieter; ihm vertraute man als Gesetzgeber, ihn hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

١

# Hercules und Telephus.

Und so sinden wir den Helden auch in dem zartesten Berhältnisse als Bater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Beweglichleit griechischer Bildungstraft. Wir sinden den Helden auf dem Gipfel der Menschheit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zufälligseiten werhindert die löstlichsten Berhältnisse nachzubilden: den Bezug vom Bater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Zögling, da uns doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Glücklicherweise darf jeder Kunstreund nur die Herculanischen Alterthümer ausschlagen, um sich von der Bortresslichseit des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berufen sihhen.

Hier steht Hercules, heldenhaft geschmückt; ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Kenle, vom Löwenfell behangen und beposstert, dient ihm zur bequemen Stütze; Röcher und Pfeile ruhen unter dem sinkenden Arm. Die linke Hand auf den Rücken gelegt, die Füße über einander geschlagen, steht er beruhigt, vom Rücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach und wendend, und zugleich den kleinen am Reh fäugenden Knaben betrachtend.

Reh und Anabe führen uns wieder auf Myrons Auch zurück. Hier ift eine eben so schöne, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene; benn sie macht ben Antheil eines größern Ganzen. Der Anabe, indem er fäugt, blickt nach dem Bater hinauf; er ist schon halbwilchsig, ein Heldenkind, nicht bewustlos.

Jebermann bewundere wie die Tafel ausgefüllt fen; vorn in ber Mitte fteht ein Abler feierlich, eben fo zur Seite liegt eine Löwengeftalt, anzubeuten daß durch dämonische und hervische Gegenwart diese Bergesböhen zum friedlichen Paradies geworden. Wie follen wir aber diese Frau ansprechen, welche bem Belben so machtig rubig gegenüber sitt? Es ift bie Beroine bes Berges; mastenhaft ftarr blidt fie vor fich bin, nach Dämonenweise untheilnehmend an allem Bufälligen. Der Blumenfranz ihres Hauptes beutet auf die fröhlichen Wiesen ber Landschaft, Trauben und Granatapfel bes Fruchtforbes auf die Gartenfille ber Sigel, fo wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gefunder Weide bie beste Gelegenbeit auf den Höhen seh. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des Ortes. ohne Theil an dem zarten und zierlichen Ereigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet ben väterlichen Belben eine beschwingte Göttin, befranzt wie er; sie hat ihm den Weg durch die Wildniß gezeigt, sie deutet ihm nun auf ben wundersam erhaltenen und glüdlich herangewachsenen Sohn. Wir benamfen fie nicht, aber die Kornahren, die fie führt, deuten auf Wahrscheinlich ift sie es, die ben Anaben ber Nahrung und Borforge. fäugenben Binbe untergelegt hat.

An diesem Bilbe sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu ersahren wie fern es möglich seh, das was dieses Bild durch Ueberlieferung verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen sehn möchten? Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollkommen ausgesührt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des Klinsteres auf das unwidersprechlichste bewähren.

# Hercules und Thiodamas.

Dem Helben, bessen höchstes Berbienst auf tüchtigen Gliebern beruht, geziemt es wohl einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen; und so ist Hercules auch von bieser Seite berühmt und bargestellt. Heißbungerig sindet er einst gegen Abend auf dem schroffsten Theil der Insel Rhodus, von Lindiern bewohnt, einen Ackersmann, den kummerlichsten Bodenraum mit der Pflugschar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere;

gutwillig will sie ihm ber Mann nicht abtreten. Ohne Umftande ergreift ber Held ben einen, töbtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen, und fängt an sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Rohlen bratend schmort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es dald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu hadern, daß es zu langsam wirke. Die heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nützlichsten Thieren höchst beschädigte Adersmann ihn mit Berwünschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrösser, strauchwilder, roher, derber Mann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Kraft andentet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, zum Andenken dieses Ereignisses, den Hercules an hohen Festtagen mit Berwünschungen und Steinwerfen, und er, in seiner unverwüstlichen guten Laune, thut ihnen immer dagegen manches zu gute.

Die Kunst, wem sie lange mit Gegenständen umgeht, wird Herr über dieselben, so daß sie den würdigsten eine leichte, lustige Seite wohl abgewinnt. Auf diesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bild.

Es ist zur Bearbeitung höchst anlodend. Im schönen Gegensatz steht eine große heitere Helbennatur gegen eine roh andringende, träftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite durch hestige Bewegung auffallend. Man denke sich die Umgebung dazu! Ein zweiter Stier, noch am Pfluge, geringes aufgerissenes Erdreich, Felsen daneben, eine glückliche Beleuchtung von Keuer her. Wäre dieß nicht ein schönes Gegenstück zum Uhsses bei dem Chilopen, im heitersten Sinne ein glücklicher Gegensatz?

# Bercules bei Abmet.

Und so mag benn biefes heitere Bild unsere bießmalige Arbeit beschließen. Ein traulich mitwirkenber Kunstfreund entwarf es vor Jahren, zum Bersuch in wiesern man sich ber antiken Behandlungsweise solcher Gegenstände einigermaßen nähern könne. Der Raum ist wohl das Doppelte so breit als hoch, und enthält drei verschiedene Gruppen, welche

funftreich aufammen verbunden find. In der Mitte ruht Bercules riefenhaft, auf Bolfter gelehnt, und tommt durch biefe Lage mit den übrigen ftebenben Figuren ins Gleichgewicht. Der vor ihn gestellte Speisetisch, bas unter ihm umgeftlitzte Weingefäß beuten schon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem sich jeber andere wohl begnügt hatte; bem helben aber foll sich bas Gastmahl immerfort erneuern. find zu feiner Rechten brei Diener beschäftigt. Giner, Die Treppe beraufsteigend, bringt auf mächtiger Schuffel ben fetteften Braten, ein anderer ihm nach, die schweren Brodforbe taum erschleppend; fie begegnen einem britten, ber hinab zum Reller gebenkt, eine umgekehrte Ranne am Benkel schwenkt und, mit bem Deckel klappernd, über bie Trinklust bes mächtigen Gaftes ungehalten scheint. Alle brei mögen fich verbrieflich über bie Bubringlichkeit bes Belben besprechen, bessen Finger ber rechten Band ben im Alterthum, ale Ausbrud von Sorgseligkeit, fo beliebten Act bes Schnalzens auszutiben bewegt find. Bur Linken aber fteht Abmet, eine Schale darreichend, in ruhiger Stellung des freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er bem Gast die traurige Scene, die burch einen Borhang von dem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, dem Zuschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Aus diesem dunkeln Winkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Knabe hervor, der, den Bater beim Mantel fassend, ihn hereinzuziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen Familiengeschick aufzunöthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Innere mit dem Aeußern versbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weise Borhaus und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht ein ausgehängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchbachte Composition noch die Annuth der Einzelheiten, noch weniger das Glüd, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Worte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstefreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die frühern Absichten durch ein Beispiel auszusprechen und wo möglich zu rechtsertigen.

Mag nun unfer Lefer zurückschauen auf das Berzeichniß, worin wir sämmtliche Philostratische Gemälde vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Aufstellung trennen. Biele Jahre lagen die Borarbeiten unbenutzt; ein glücklicher Augenblick vergönnte sie wieder vorzunehmen.

Möge das, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in der Einbildungstraft hervorgerusen werden, sondern in die Thattraft jüngerer Männer übergeben! Mehr als alle Maximen, die doch jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken; denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles ankommt, und beleben, wo noch zu beleben ist.

#### Antik und modern.

Da ich in Borstehendem genöthigt war zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den Gegensatz wirft, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreife daher eine dargebotene Gelegenheit, um beispielweise zu erklären, wie es eigentlich gemeint seh, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns, unter dem Symbol der bildenden Kunst, hinzubeuten.

Ein junger Freund, Carl Ernft Schubarth, in feinem Befte: Bur Beurtheilung Goethe's, welches ich in jedem Ginne zu fchaten und bankbar anzuerkennen habe, sagt: "Ich bin nicht ber Meinung, wie bie meisten Berehrer ber Alten, unter die Goethe felbst gehört, bag in ber Welt für eine hohe vollendete Bildung ber Menschheit nichts ähnlich Bunftiges sich hervorgethan habe, wie bei ben Griechen." Glücklicherweise konnen wir biese Differeng mit Schubarthe eigenen Worten ins gleiche bringen, indem er fpricht: "Bon unferm Goethe aber fen es gefagt, baß ich Shakspeare ihm barum vorziehe, weil ich in Shakspeare einen folden tildtigen, sich felbst unbewuften Menschen gefunden zu haben glaube, ber mit bochfter Sicherheit, ohne alles Raifonniren, Reflectiren, Subtilifiren, Claffificiren und Botengiren, ben mabren und falfchen Buntt ber Menscheit überall so genau, mit so nie irrendem Briff und so natürlich hervorhebt, daß ich zwar am Schluß bei Goethe immer bas nämliche Ziel erkenne, von vorn herein aber ftets mit bem Entgegengesetzten zuerst zu fämpfen, es zu überwinden und mich sorgfältig in Acht

du nehmen habe, daß ich nicht für blanke Wahrheit hinnehme, was doch nur als entschiedener Irrthum abgelehnt werden soll."

Hier trifft unser Freund ben Nagel auf den Kopf; benn gerade da, wo er mich gegen Shakspeare im Rachtheil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwickelung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrthilmern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet sich mit Leichtigkeit auszubilden, und was es vermag, ohne Widerstand auszuliben.

Bejahrten Bersonen fällt aus der Fille der Ersahrung oft bei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken kömnte; deshalb seh folgende Anekote zu erzählen vergönnt. Ein gesibter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voild un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtssorscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: "Das ist auch einer der sich's hat sauer werden lassen!"

Wenn sich num in umsern Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Wunder, wenn alles, was von uns und umserm Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem aufmerksamen Beodachter auf ein Dasehn hindeutet, das in einer glücklichsten Entfaltung, so wie in der nothgedrungensten Beschränkung sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Würde, doch wenigstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzussühren trachtete.

Lassen wir also Altes und Neues, Bergangenes und Gegenwärtiges sahren, und sagen im allgemeinen: Jedes künstlerisch Hervorgebrachte verssetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Bersasser befand; war sie heiter und leicht, so werden wir uns frei fühlen; war sie beschränkt, sorglich und bedenklich, so zieht sie uns gleichmäßig in die Enge.

Run bemerken wir bei einigem Nachbenken, daß hier eigentlich nur von ber Behantlung die Rebe sen; Stoff und Gehalt kommt nicht in

Betracht. Schauen wir sobann biesem gemäß in der Kunstwelt frei umber, so gestehen wir, daß ein jedes Erzeugniß uns Freude macht, das dem Künstler mit Bequemlichkeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Bergnügen eine wohlgerathene Zeichnung oder Radirung unseres Chodowieck? Hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der uns bekannten Natur, daß nichts zu wilnschen librig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn nicht alle seiner Individualität gegönnten Vortheile sollen verloren sehn.

Wir wagen uns weiter und bekennen, daß Manieristen sogar, wenn sie es nur nicht allzu weit treiben, uns viel Bergnügen machen, und daß wir ihre eigenhäudigen Arbeiten sehr gern besten. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talente geboren; allein sie fühlen bald, daß nach Berhältniß der Tage so wie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und fertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie ohne weiteres Bedenken die sichtbaren Justände leicht und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderem Glück, allerlei Weltbilden vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere Decennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, dis zuletzt einer oder der andere wieder zur Natur und höhern Sinnesart zurücksehrt.

Daß es bei den Alten auch zuletzt auf eine folche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Borbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Duzendmaler sich hätten ganz ins Nichtige verlieren können.

Treten wir num auf einen höhern und angenehmern Standpunkt und betrachten das einzige Talent Raphaels. Dieser, mit dem glücklichsten Raturell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemühung, Ausmerksamkeit, Fleiß und Treue der Kunst widmete. Borausgehende Meister sührten den Iingling bis an die Schwelle, und er brauchte nur den Fuß aufzuheben, um in den Tempel zu treten. Durch Beter Perugino zur sorgfältigsten Ausstührung angehalten, entwickelt sich sein Genie an Leonardo da Binci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet der höchsten Steigerung ihrer Talente, kaum zu dem eigentlichen Behagen des Kunstwirkens; jener hatte sich, genau besehen, wirklich milde gedacht, und sich allzu sehr am Technischen abgears beitet, dieser, anstatt uns zu dem was wir ihm schon verdanken, noch

Ueberschwengliches im Plastischen zu hinterlassen, qualt sich die schönsten Jahre durch in Steinbrüchen, nach Marmordlöcken und Banten, so daß zuletzt von allen beabsichtigten Herven des alten und neuen Testamentes der einzige Moses sertig wird, als ein Musterdild dessen, was hätte geschehen können und sollen. Naphael hingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leichtigkeit. Gemüths = und Thatkraft stehen bei ihm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten darf, kein neuerer Künstler habe so rein und volkommen gedacht als er und sich so klar ausgesprochen. Dier haben wir also wieder ein Talent, das uns aus der ersten Quelle das frischeste Wasser entgegen sendet. Er gräcisit nirgends, sühlt, denkt, handelt aber durchaus wie ein Grieche. Wir sehen hier das schönste Talent zu eben so glücklicher Stunde entwickelt, als es, unter ähnlichen Bedingungen und Umständen, zu Berikses Zeit geschah.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborene Talent wird zur Production geforbert; es forbert dagegen aber auch eine natur- und kunstgemäße Entwickelung für sich; es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule der Carracci! Hier lag Talent, Ernst, Fleiß und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schöne Talente natur= und kunstgemäß entwickeln konnten. Wir sehen ein ganzes Dutzend vorzüglicher Künstler von dort ausgehen, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilden, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuern Schritte, welche der talentreiche Rubens in die Kunstwelt hineinthun! Auch er ist kein Erstgeborener; man schaue die große Erbschaft in die er eintritt, von den Urvätern des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts durch alle die trefflichen des sechzehnten hindurch, gegen dessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man eben und nach ihm die Fille niederländischer Meister des siedzehnten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald süblich, bald nördlich ausbilden, so wird man nicht längnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Ratur durchdrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eigenes gesetzliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzlicken geneigt seh. Ja, in so sern wir dergleichen besitzen, beschränken wir uns gern ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und

Liebe folder Erzeugniffe, und verargen es Kunstfreunden teineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Berehrung dieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es was uns entzückt; und wenn wir nun behaupten, dieses alles finden wir in den ächt griechischen Werten, und zwar geleistet am ebelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausstührung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Jeder seh auf seine Art ein Grieche, aber er seh's!

Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreifen und vollkommen befriedigen; ja wenn wir die Werke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere dagegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntniß, daß keiner Zeit versagt seh das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer seben gegeben ist, es vollkommen würdig zu entwickeln.

Und so führen wir noch zum Schlusse einen neuern Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen Name wohl jedem Kunstliebhaber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen Talent jedoch in seiner ächten Individualität nicht immer verdiente Anerkennung genossen hat, liesert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Berlauf der Flucht nach Aegupten vollständig vorsührt.

Man muß zuvörderst den Gegenstand wohl gelten lassen, daß ein bebeutendes Kind aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist klinftig auf die Welt ungeheuern Einfluß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen herangeführt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevollsten Mutter, unter Obhut des bedächtigsten Greises gestüchtet und mit göttlicher Hülfe gerettet werde. Die verschiedenen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt, und

manche hiernach entsprungene Runftwerke reißen uns oft zur Bewunberung bin.

Bon ben vier gemelbeten Blättern haben wir jedoch folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaßen umsern Beisall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Heiligen bestimmt.

I.

Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden; denn in der Tiefe steht man noch die beiden bewusten Thiere. Auf einem erhöhtern Hausraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Mit diesem ruhigen Tagesanbruch contrastirt ein höchst bewegter gegen Ioseph heranschwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet, die, mit Tempeln und Obelisken geschmückt, ein Traumbild Negyptens hervorrust. Zimmermannshandwertzeng liegt vernachlässigt am Boden.

II.

Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastbare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und deutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist silr das milde Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum; denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar sehn.

#### III.

Druckt eine eilende Wanderschaft vollkommen aus. Sie lassen eine große Bergstadt zur Rechten hinter sich. Knapp am Zaum flihrt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungskraft um besto steiler benkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem

Borbergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gesahr; ihre Blicke sind völlig in das schlasende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Eile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind auf der linken Seite zu verschwinden.

#### IV.

Ganz im Gegensatz bes vorigen ruhen Joseph und Maria in ber Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, dahinter stehend und herübergelehnt, deutet auf ein im Bordergrund umgestürztes Gögenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Zeichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne daß man wüßte wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaust hinterwärts an reich grünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelisken wieder, auf die im Traume gedentet war. Palmen in der Nähe überzeugen uns, daß wir in Aegypten schon angelangt sind.

Alles biefes hat der bildende Künstler in so engen Räumen mit leichten, aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchdringendes, vollständiges Denken, geistreiches Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberstüsssigen, glücklich stächtige Behandlung im Aussühren, dieß ist es was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir sinden hier so gut als irgendwo die Höhe der Kunst erreicht. Der Parnaß ist ein Montserrat, der viele Ansiedelungen, in mancherlei Etagen erlaubt; ein jeder gehe hin, versuche sich und er wird eine Stätte sinden, es seh aus Gipfeln oder in Winseln!

# Nachträgliches zu Philoftrats Gemälden.

#### Cephalus und Profris.

Nach Julius Romano.

Cephalus, ber leidenschaftliche Jäger, nachdem er das Unglück, welches er unwissend in der Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit Jammergeschrei Felsen und Wald. Hier auf diesem nicht genug zu schätzenden Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sitzt er, brütend über sein Geschick, den Leichnam seiner Gattin entseelt im Schoose haltend.

Indessen hat sein Wehklagen alles was in den waldigen Bergeshöhen lebt und webt, aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Faum hat sich heran gedrängt, und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Gebärden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Berblichenen saßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu, und drücken ihre Gesühle schon zarter aus. Bon oben herad, auf Zweigen sich wiegend, schaut ein Dryas, gleichfalls mit betrübt; unten hat sich der unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschauen. Amor, mit der linken Hand der Hauptgruppe verbunden, zeigt mit der rechten den verhängnisvollen Pfeil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Einer Caravane von Fammen, Waldweibern und Kindern, die, durch jenes Jammergeschrei erschreckt, herangesordert, die That gewahr werden, sich darüber entsetzen, und in die Schmerzen der Hauptperson heftig einstimmen. Daß ihnen aber noch mehrere folgen und den Schauplatz beengen werden, dieß bezeugt das letzte Mädchen des Zugs, welches von der Mutter mit herausgerissen wird, indem es sich nach den wahrscheinlich Folgenden umsleht. Auf dem Felsen über ihren Häuptern sitzt eine Quellnumphe traurig über der ausgießenden Urne; weiter oben kommt eine Oreas eilig, sich verwundernd umschauend hervor; sie hat das Geschrei gehört, aber sich nicht Zeit genommen ihre Haarslechten zu endigen; sie kommt, das Langhaar in der Hand hebend, neugierig und theilnehmend. Ein Rehböcklein steigt gegenüber ganz gelassen in die Höhe und zupft, als wenn nichts vorginge, sein Frühstlick von den Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweiseln, daß das alles mit Tagesandruch sich zutrug, eilt Helios auf seinem Wagen aus dem Meere hervor. Sein Hinschauen, seine Gekärden bezeugen, daß er das Unheil vernommen, es nun erblicke und mitempsinde.

Uns aber barf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, baß bie Sonne gerade im hintergrunde aufgeht und bas ganze oben beschriebene Bersonal wie vom Mittag her beleuchtet ist. Ohne diese Fiction wäre das Bild nicht, was es ist, und wir müssen eine hohe Kunst verehren, die sich gegen alle Wirklichkeit ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Noch eine Bemerkung haben wir über ben Borbergrund zu machen. Hier findet sich die Spur benutzender Menschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiefsten Walddickicht gelagert; der Bordergrund ist als ein einjähriger Schlag behandelt; Bäume sind, nicht weit von der Burzel, abgesägt, die lebendige Rinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht stünden, und verdecken müßten. Sen so weislich ist im Mittelgrund ein Baum abgesägt, damit er und Fluß und hintere Landschaft nicht verderge, wo Gebände, Thürme, Aquäducte und eine Mühle, als Dienerin der allernährenden Ceres thätig, uns andeuten, daß menschliche Wohnungen zwar fern sehen, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüste besinden.

# Mesop.

So wie die Thiere zum Orpheus kamen, um der Musik zu genießen, so zieht sich ein anderes Gefühl zu Aesop, das Gefühl der Dankbarkeit, daß er sie mit Bernunft begabt.

Löwe, Fuchs und Pferd naben fich.

Die Thiere nahen fich zu ber Thure bes Weisen, ihn mit Binben und Rrangen zu verehren.

Aber er felbst scheint irgend eine Fabel zu bichten, seine Augen sind auf die Erbe gerichtet und sein Mund lächelt.

Der Maler hat sehr weistlich die Thiere, welche die Fabel schilbert, vorgestellt, und gleich als ob es Menschen wären, stühren sie einen Chorheran, von dem Theater Aesops entnommen. Der Fuchs aber ist Chorstührer, den auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustspieldichter den Davus.

## Orpheus.

Bu den großen Borzügen der griechischen Kunst gehörte, daß Bildner und Dichter einen Charakter, den sie einmal angesaßt, nicht wieder Losließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchsührten. Orpheus war ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederlegten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher führen, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern, und endlich gar dem Hades eine Berstorbene wieder abzwingen.

Orpheus ift in der Mitte von Lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, die fich um ihn versammeln; Löw und Reuler steben zunächst und horchen, Hirsch und Hase sind durch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbfeindes nicht erschreckt; anch andere, benen er fonst feindselig nachzujagen pflegt, ruhen in der Gegenwart des Ruhenden. Bon Gefligel sind nicht die Singvögel bes Walbes allein, sondern auch der frachzende Saber, bie geschwätzige Krähe und Jupiters Abler gegenwärtig. Dieser, mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut unverwandt auf Orphens, und, bes naben hasens nicht gewahrend, halt er ben Schnabel geschloffen — eine Wirkung ber befänftigenden Mufik. Auch Bölfe und Schafe stehen vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Wagstud besteht ber Maler; benn Bäume reißt er aus ihren Wurzeln, führt sie bem Orpheus zu und stellt sie im Rreise umber. Diese Fichte, Chpresse, Erle, Bappel und andere bergleichen Bäume, mit handegleich verschlungenen Aesten, umgeben ben Orpheus; ein Theater gleichsam bilben fie em ihn ber, so baf bie Bögel als Zuhörer auf ben Zweigen siten mögen, daß Orpheus in frischem Schatten singe.

Er aber sitt, die keimende Bartwolle um bie Wange, die glänzende Goldmilite auf dem Haupte; sein Ange aber ift gehftreich, zartblidend, von dem Gott voll, den er besingt. Auch seine Augenbrauen scheinen den Sinn seiner Gefänge auszudrilden, nach dem Inhalt beweglich.

Der linke Fuß, ber auf ber Erbe steht, trägt die Zither, die auf bem Schenkel ruht, ber rechte hingegen beutet den Tact an, indem er ben Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum sest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

# Die Andrier.

Seht den Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, aus denen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt den Andriern Wein, und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker geziemt, und Thursen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserreichen Orten. An beiden Usern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu gekrönt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Seht ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr ben Bach schon ins Meer sließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Sinige schon trunken tanzen und springen so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionhsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiff im Hasen Anker geworfen, und vermischt folgen ihm Satyre, Silenen, das Lachen und Comus, zwei der besten Trinker unter den Dämonen.

Natirliche, naive und boch weit ausbeutende Behandlung griechischer Mythologie findet sich in den alten Kunstwerken.

Thesens, als Anabe, ber auf des Hercules Löwenhaut kuhn losgeht, indes die andern Kinder schüchtern slieben, ist ein schöner und erfreulicher Gedanke.

Orphens, auf einem bezweigten Baumstamm sixent, hat durch seine Melodien manche Thiere herbeigezogen, deren herandringende Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten herabgefallen, er stützt sich auf sie. Gebückt und gleichsam zurückweichend drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist schen, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum aufs vollkommenste, und giedt Gelegenheit, daß Leizer und Thiere das übrige Leere geschmack und bedeutungsvoll aussfüllen. Die Thiere sind klein gehalten, und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmetterling gleichfalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach den Augen des Sängers hinslattert.

Bon neuerer Kunst, aber boch auch zu beachten und zu schäten, ist eine geschnittene Muschel: ber junge Hercules von der Tugend, als einer Matrone, die Keule empfangend. Dieser Gedanke scheint uns glücklich: denn, wohl überlegt, so ist ein Hercules, der schon mit der Keule an den Scheideweg kommt, von selbst entschieden etwas Tüchtiges vorzusnehmen; denken wir ihn aber daß er frank und frei, als muthiger Wanderer, den Thursus, die Blumenkränze und Weinkrüge der lockenden Wollust verschmähe, und sich die Keule von der ernsten derben Tugend erbitte, so möchte dieß wohl mehr folgerecht sehn. Auf unserer Camée componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allenfalls die dritte hinzuzussigen, davon kann die Rede sehn, wenn wir auf diesen Gegenstand zurücklehren, der alle Betrachtung verdient, indem er, eigentlich rhetorischen Ursprungs, gleichfalls der Boesie und bildenden Kunst gewissermaßen zusgagt.

Penens, der Flußgott, über den Berlust seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bächen getröstet. Wenn man fragt, wie denn eigentlich ein Flußgott traure? so wird jedermann antworten: indem er seicht fließt; getröstet wird er dagegen,

wenn ihm frische Waffer zugeführt werben. Das erfte, als nicht bilbnerisch,

عكبنا تتز

ट्यांट हैं

Marie Marie Marie

idei 1822 Par

보 : 는 \_

\*\*\*

ज्ज, तं ! *दं*ज्ञात

12 E

ī.

vermied Julius Romano. Beneus liegt, traurig ausgestreckt über seiner noch reichlich sließenben Urne; aber das zweite Motiv des Tröstens, des Ermuthigens, Frischbelebens ist dadurch, so köstlich als deutlich, ausgedrückt, daß vier untergeordnete Flußgötter, zunächst hinter ihm, ihre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Wasser ihm selbst über die Füße schwellen und er also aufgesordert ist, stolzer und muthiger als sonst, sich strömend zu ergießen. Der eminente Geist des Julius Romano zeigt sich hier auch in seiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Anaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig, vorgestellt und kann in Ewigkeit variirt werden.

Die heitere, muntere Luft einer jungfräulichen Wärterin an einem Kinde, beffen erfte menschliche Bewegungen fie leitet und fördert, giebt zu ben mannichfaltigsten, anmuthigsten Darftellungen Anlaß.

Der Jüngling, der Mann, der Greis sey von diesem hohen Lebensgenuß nicht ausgeschlossen! Mercur, der einen Knaben eilig wegträgt und, zurückgewendet, ihn freundlich betrachtet, Hercules und Telephus, den wir schon gerühmt, Chiron und Achill, Phönix und Achill, Pan und Olympus, Riobe's Knabe und der ihn vor den Pfeilen des Apoll schützende Bädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes dieser Art gefunden werden kann, geben köstliche kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das Höchste dieser Art vielleicht ist Simeon, entzückt über das ihm dargebrachte Jesuskind. Ein schön motivirtes Bild davon ist uns vorgekommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzücken; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es die Gemeinde zu segnen. Die knieende

Mutter biegt sich vor und breitet die Arme aus, den Wunderknaben wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von den ernst betrachtenden Priestern und Leviten bis zur gleichgültigsten Gegenwart Geschenke tragender Kinder, eine vollkommene Stufenreihe darzustellen. Glücklicherweise hat Raphael diesen Gegenstand nicht behandelt und so bleibt dem Kinstler die Gelegenheit ohne Borbild nach dem Höchsten zu streben.

nake en

enir;

iteiz

mi i ić:

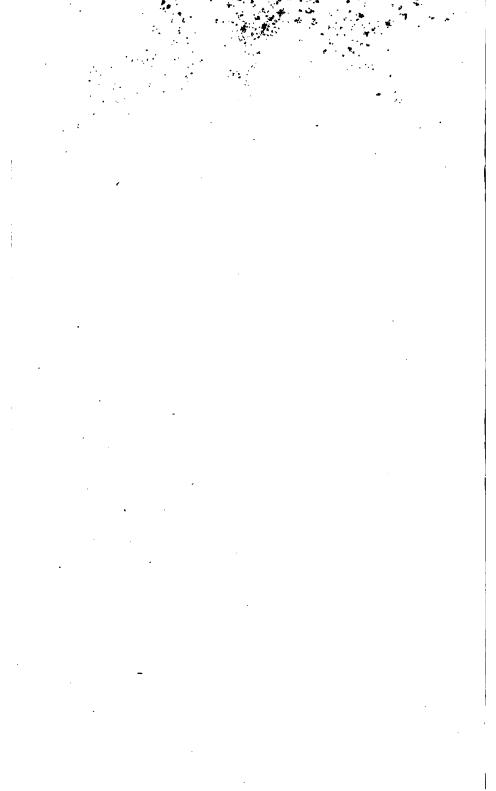

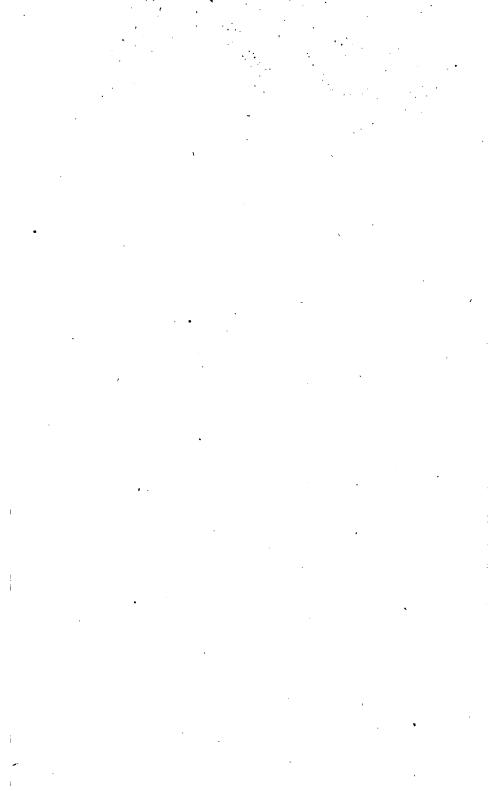



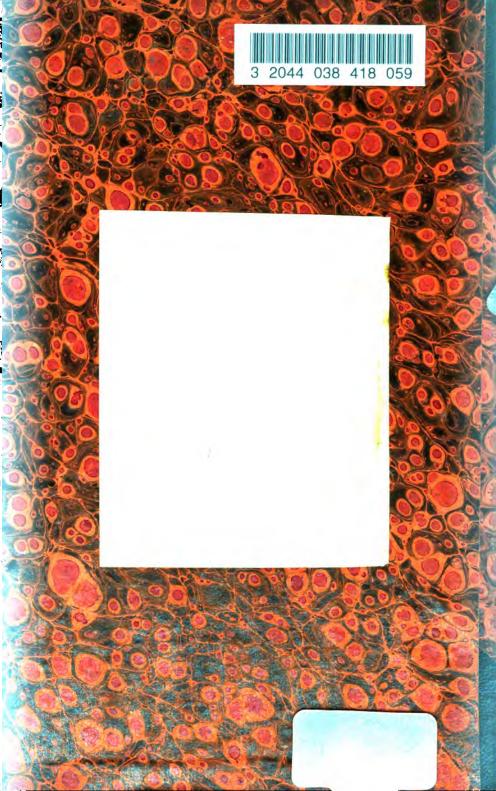

